

Pinturicchio von Esteinmann



## Liebhaber: Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

von

h. Knackfuß

XXXVII

Pinturichio

Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1898



Don

## Ernst Steinmann

Mit 145 Abbildungen von Gemälden



Bielefeld und Leipzig

Derlag von Delhagen & Klasing

1898

on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bucher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von  $\mathfrak{t}-50$ ) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Vestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Drud von Fischer & Wittig in Leipzig.

Digitized by the Internet Archive in 2013



Binturichio. Selbstporträt. Spello. Santa Maria Maggiore. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)



### Bernardino Pinturichio.

I.

er lebenslustige Bramante, Julius' II. viel gepriesener und viel geschmähter Architekt, der, durch die Gunft des Papstes aus beschränkten Verhältnissen emporgehoben. über Nacht ein reicher Mann geworden war, hat einmal in seinem Sause in Rom ein glänzendes Künstlermahl veranstaltet. Beiten waren längst vorüber als noch Brunelleseo und Donatello auf dem Mercato vecchio von Florenz ihre Gier und Früchte zum Frühftück felber einzukaufen gingen, aber die vornehme Lebensweise des Bauherrn von St. Peter, welcher dem gurnen= den Apostelfürsten freimntig an der Himmels= thur bekannte, ihm habe dort unten auf der Erde nichts anderes mehr am Berzen gelegen als gut und fröhlich zu leben, erregte doch noch Aufsehen im Beginn des Cin-So konnte sich der Maler Caporali, mit Perugino und Signorelli an jenem Abend ein Gast Bramantes, nicht enthalten, eine kurze Erwähnung bes Festes in seinen Bitruvkommentar einzuflechten.

Noch einen anderen Künstler begrüßen wir unter den Geladenen, einen Lands= mann des berühmten Urbinaten wie Pernsino, aber obwohl als Künstler hoch geschätzt, doch als Mensch, wenn wir Lasari glauben wollen, seines wenig liebenswürdigen Charafters wegen mehr gemieden als gesucht.

Bernardino di Betti, genannt il Pinturicchio, "ein seltsamer und wunderlicher Kanz, wie er war", besaß überdies nicht den feinen Verstand und die weise Mäßigung feines Meisters und Frenndes Berugino, und die Zeitgenoffen warfen ihm vor, daß es seiner Unterhaltung an Kraft und Würze fehle. War er doch auch in seinem Außeren von der Natur nur stiefmütterlich bedacht worden. Weil er ein wenig tanb war, er= zählt Maturanzio, und klein von Gestalt und unanschnlich in seiner Erscheinung überhaupt, nannte man ihn auch Sordiechio; aber als Maler, fügt der Chronist von Berngia nicht ohne einen Anflng von Lokalstolz hinzu, gebührte ihm der zweite Rang in der Welt, wie Pietro der erste, ja es gab Stimmen, welche Pinturicchios Meisterschaft über Perugino selbst erhoben.

Die Selbstporträts, welche Bernardino, der sich selber gern Pinturicchio nannte, um sich von einem anderen Bernardino von Perngia zu unterscheiden, nach der Sitte der Zeit in jüngeren und späteren Jahren in seinen Fresken= und Tafelbildern au= gebracht hat, bestätigen im allgemeinen die Aussagen der Zeitgenossen. Schon in einem Bildnisse im Appartamento Borgia (Abb. 1) überrascht der ernste Ausdruck in den übri= gens fehr ansprechenden Zügen des auffallend jugendlich dargestellten Meisters. Etwa acht Jahre später entstand das befannte Porträt in Spello (Titelbild), der kleinen Landstadt Umbriens, welche als köstlichstes Juwel in ihren mittelastersichen Mauern die reizende Kapelle der Baglioni in Santa Maria

Maggiore unichließt. Hier haben sich allershand Furchen und Runzeln um Augen und Mund bes ausdrucksvollen Künstlerkopses gezogen, und aus dem scharf zur Seite gerichteten Blick der kleinen Augen spricht ein unruhiger Geist. Weit weniger vorteilhaft präsentiert sich der Meister endlich in dem farbenprächtigen Fresko der Libreria in Siena (Abb. 2), wo er wie die Tradition

uns noch einmal wieder in Neapel begegnet, wo Pinturicchio in der Himmelfahrt Mariä in einem der Apostel ganz im Hintergrunde sich selbst verewigt hat. Mag man immershin Vasari vorwersen, das Leben und die Künstlerthaten des Peruginer Meisters unsgenügend, ja entstellend geschildert zu haben, die Charafteristif eines Sonderlings und Phantasten scheint durch die Porträts des



Abb. 1. Detail aus der Disputation der heiligen Caterina mit dem Selbstporträt des Pinturicchio (rechts). Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

überliesert hat, mit Rassael, beibe eine brennende Kerze in der Hand an der Heiligsprechung Caterinas von Siena teilnimmt. Er ist in der That klein und unansehnlich von Gestalt gewesen und selbst die zierliche Kleidung, die bunten eng anliegenden Beinskleider, das violette Wams, der hellgraue Mantel können die schmächtige Erscheinung nur wenig heben. Ein krankhafter Ausdruck verschleiert die Züge; es ist derselbe etwas mürrische Kopf mit den seinen schmalen Lippen und den melancholisch blickenden Augen, der

Kinitlers selbst Bestätigung zu sinden. Aber verdient er darum etwa das geringschätzige Urteil, welches Basari über ihn fällt? Steht nicht Michelangelo selbst zu Pinturicchios Berteidigung auf, welcher einmal in erslauchter Gesellschaft geäußert haben soll, daß der, welcher unehr um die unwissende Menge sich kimmert als um seinen Beruf, welcher in seiner Persönlichkeit nichts Bestonderes, ja Bizarres aufzuweisen hat, oder wenigstens etwas, das man so neunt, niemals ein überlegener Künstler sein kann?

Allerdings sind die Rachrichten, welche über das Leben und die Persönlichseit Pinturicchios Kunde geben, so gering und widersprechend, daß es unmöglich ist, sich von dem Charafter des Mannes ein klares Bild zu machen. Je greisbarer er uns als Künstler entgegentritt, desto dunkler bleibt uns sein Wesen in allen Dingen, die ihn

auftritt, ohne daß wir auch nur ein einziges Wert besäßen, das sich mit Sicherheit
vor das Jahr 1481 ausegen ließe? Ist es
nicht ferner auffallend, daß die drei seiner
sechs Kinder, deren Geburtsjahre wir fennen,
erst in den Jahren 1506, 1509 und 1510
in Siena zur Welt gekommen sind, als ihr
Vater, wenn wirklich 1454 geboren, schon



Abb. 2. Detail aus ber heiligsprechung ber Caterina von Siena mit dem Selbstporträt Pinturicchios. (Kerzen tragender alterer Mann in der Mitte mit lang herabfallenden haaren.) Siena. Libreria.

uns menschlich näher bringen könnten. Unterliegt doch selbst sein Geburtsjahr, das uns
aus einer Angade Lasaris bekannt ist, nach
welcher der Meister neunundfünszigjährig im
Jahre 1513 starb, begründetem Zweisel.
Muß es bei der Frühreise aller Künstler
der italienischen Renaissance nicht besremden,
daß Binturiechio, wenn er im Jahre 1454
geboren wurde erst 27 Jahre später als
Gehilse Keruginds zuerst in der Sistina

mehr als 50 Jahre zählen mußte? Was Vajari über Tod und Todesursache Pinsturischios zu berichten weiß, ist erwicsenersmaßen falsch; werden wir da mit gutem Recht nicht auch die Angaben bezweiseln dürfen, die er über das Lebensalter des Künstlers zu machen weiß, und sein Geburtsjahr, wenigstens vermutungsweise einige Jahre später ansehen dürsen? Dann würde uns nicht mehr das Selbstporträt im

Appartamento Borgia, das in der Vildung der geraden etwas aufwärts gerichteten Nase, des kleinen Mundes, der klugen braunen Augen so schlagende Ühnlichkeit mit dem Bilde in Spello zeigt, durch allzu große Jugendlichkeit befremden, und das Schulsverhältnis zu dem soust nur acht Jahre älteren Perugino, von dem doch auch der Chronist Sigismondo Tizio redet, würde wieder größere Bahrscheinlichkeit gewinnen.

Allerdings wird die Verbindung mit Pietro Perngino erst in die zweite Häste der Jugendeutwickelung Pinturicchios fallen, und es ist wahrscheinlich, daß Vasari recht hat, wenn er das Verhältnis der beiden Künstler zu einander in der Weise charakterisert, daß Pinturicchio als Gehilse Peruzinos ein Drittel des ganzen Gewinues zu beauspruchen hatte. Aber konnte die Verbindung mit Peruginos markanter fünstlerischer Persönsichsteit an einer sich noch bildenden jüngeren Krast ohne Spur vorüberzgehen? Konnte Pinturicchio, selbst wenn er seine ersten Lehrjahre schon hinter sich hatte, auf die Dauer den Lochungen des ges

fälligen Stiles seines Meisters widerstehen? In der That hat sich der Jünger wenigstens in der Sistina so völlig der Ausdrucksweise des Meisters assimiliert, daß es hier geslegentlich ebenso schwer fällt, die beiden vonseinander zu unterscheiden, wie in ihren Handzeichnungen, in denen Pinturischio vielleicht am offensten seinen engen Zusammenhaug mit Perugino bekennt.

Aber noch älter und daher in seinen Folgen nachhaltiger ift ein Schulverhältnis Bernardinos zu Fiorenzo di Lorenzo qe= wesen. Dieser höchst empfindungsvolle und zartsinnige Künstler gehört zu den charaktervollsten Erscheinungen der altumbrischen Schule und verdient es nicht, daß Bafari ihn in seinen Lebensbeschreibungen vollständig übergangen hat. Während er sich in seinen oft noch sehr befangenen Andachts= bildern in Perugia als durchans selbständige Kraft offenbart, zeigt er in den sechs mit miniaturartiger Feinheit ausgeführten Wunderthaten des heiligen Bernardin, wie geschickt er es verstand, die mannigfaltigen Eindrücke zu verarbeiten, welche er auf



Abb. 3. Anbetung des Kindes. Perugia. Pinafothef. Fiorenzo di Lorenzo. (Nach einer Driginalphotographie von Gebr, Alinari in Florenz.)

Binturicchio.



Ubb. 4. Ein Bunder bes heiligen Bernardin. Berugia. Pinafothef. Fiorenzo bi Lorenzo. Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Floreng.)

seinen Künstlersahrten nach Florenz ja viels turicchios hat sich zweisellos aus Fiorenzos seicht bis nach Benedig hin in sich auf innerlich gesammelten, ihre strahlende Ansgenommen hatte. Das Madonnenideal Pins mut gestissentlich im gesenkten Blick des

Auges verbergenden Mariengestalten ent- Wenn man Fiorenzos berühmtes und widelt; aber auch das Christfind, welches ohne Zweifel originellstes Tafelbild, die Ansich alle Mühe gibt, liebenswürdig zu er= betung des Rindes in Berugia (Abb. 3),



Abb. 5. Kreuzigung Chrifti. Rom. Billa Borghese. Fiorenzo bi Lorenzo. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

scheinen, die granbärtigen Alten und die mit Pinturicchios Fresko in der Hieronyfinnigen Engel mit den faltenreichen Bewändern, grußen wie alte Bekannte, die fich verjüngert und veredelt haben, aus den so begreift man mit einem Blick, was der Fresten und Tafelbildern Pinturiechioshervor. jüngere Meifter dem alteren zu verdanken hat.

muskapelle in Santa Maria del Popolo vergleicht, das denselben Gegenstand behandelt,



Mbb. 6. Die Befchneibung ber Gohne bes Mofes. Rom. Sigtinische Rapelle. Pinturicchio. (Rach einer Driginalpholographie von Anderson in Rom.)



Albb. 7. Detail aus der Beschneibung mit dem Ropf des Moses von Pinturicchio. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Die anbetende Maria mit dem feinen Oval des Gesichtes, das auf schlankem Salse ruht, die vollen haare rudwärts über die Stirn gestrichen, das hilflose Anäblein, welches verlangend die kleinen Arme der Mutter entgegenstreckt, der graubärtige Joseph mit dem traditionellen Kahlkopf und endlich die Gruppe der glänbigen Verehrer verraten hier und dort die engste Verwandschaft. Nur scheinen die Typen Pinturiechios durch Nachdenken veredelt: die Durchführung in Farben verrät geringere Sorgfalt im einzelnen, ift aber ruhiger in der Stimmung und gedämpfter im Ton. Natürliche Bedürfnisse überwinden gelegentlich sogar die Andacht der Teilnehmer, wenn der alte Joseph in Santa Maria del Popolo sanft entschlummert ist, während er doch bei Fiorenzo kniend wie Maria mit einer Gebärde, welche An= betung und Erstaunen zugleich zum Ausdruck bringt, an der dautbaren Frende der Mutter teilnimmt. Entblößten Hanptes fniet hier der fromme Stifter in gemeffener

Entfernung mit seinen jungen Söhnen und einem prächtigen Sunde, aber in Vinturiechios Fresko verehrt der heilige Hieronymus, von Hirten gefolgt, das auffallend bewegliche Kind, welches behaglich auf ein Bündel gelber Kornähren gebettet ift. Bor allem aber hat der fühle, silbergraue Ton, welcher über der öden Felsenlandschaft Fiorenzos wie die Stimmung eines klaren Winter= morgens ruht, bei seinem Schüler einem heiteren Frühlingsbilde Platz gemacht. In den engen Marmorrahmen hat Pinturicchio ein Landschaftsbild zusammengedrängt, das durch die Mannigfaltigkeit reizvoll komponierter Motive, durch die Kunst der Perspektive und die zarte Farbenstimmung fast alle seine früheren und späteren Bilder übertrifft. Und doch hat Bernardino Betti auch als Landschaftsmaler von Fiorenzo di Lorenzo Die schlanken isolierten Bänme gelernt. mit den dicht belaubten Aronen, die wasser= reichen Thäler tes weit sich verlängernden Sintergrundes mit den blanen Bergen am

fernen Horizont, die zu phantastischen Gruppen hoch übereinander aufgetürmten Felsmassen, welche den Landschaften des älteren umbrischen Meisters den eigentümlichen Charakter verleihen, alles das hat Pinturicchio in seine Fresten mit binübergenommen, aber mit einem für landschaftliche Schönheiten befonders empfänglichen Sinn an der Natur felber auf Wahrheit und Treue geprüft. Die übrigens ungleichwertigen Wunderthaten des heiligen Bernardin (Abb. 4) geben vollständigen Aufschluß über Fiorenzos Berhältnis zur Natur, der sich nicht schämte, in späteren Sahren noch sein eigenes phantastisches Landschaftsideal an dem geläuterten Schönheitssinn und dem fräftigen Naturalismus feines Schülers abzuklären. Daher kam es, daß eine feiner reizendsten Schöpfungen, das Bildchen in der Borghesegalerie (Abb. 5), welches den Gekreuzigten darstellt zwischen den Beiligen Sieronnmus und Chriftoforus bis vor furzem für ein Jugendwerk des Pinturicchio gegolten hat.

H.

Der Beimat entrückt, ben Kunftidealen der umbrischen Schule ichon halb entfremdet. begegnet und Binturicchio als greifbar künst= lerische Versönlichkeit zuerst in Rom. Bis zum Sabre 1481 erfahren wir nichts über seine Thätigkeit; kein Fresko, kein Tafelbild hat sich erhalten, das mit Sicherheit in ber Rugendveriode des Meisters einen Plat beanspruchen könnte. Mit den ersten Künftlern seiner Zeit dem Ruf des Roverepapstes folgeleistend, betrat er als Gehilfe Bernginos den großen historischen Boden, die seltsam gebildete römische Erde, aus der noch nie ein wirklich genialer Kinftler entsprossen war, wo aber die fremden Pflanzen vortrefflich gediehen und sich oft zu ungeahnter Bracht entwickelten. Binturicchio verdankt der römischen Luft mehr als irgend ein anderer Künftler seiner Zeit. Er brauchte große Flächen, seine oft recht kleinen Gedanken zu verbergen, er konnte nur in weiträumigen Palästen, in hoch gewölbten Kirchen und Ka-



Abb. 8. Detail aus ber Beschneibung mit bem Ropf bes Moses von Perugino. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)



Abb. 9. Mittelgruppe aus ber Taufe Chrifti. (Perugino und Pinturicchio.) Rom. Sixtinifde Rapelle. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson int Rom.)

pellen seine vorwiegend deforative Begabung entwickeln; in Rom am glänzenden Hof der Päpfte, denen er so lange Jahre gedient hat, mußte seine forms und farbenfrohe Phantasie die reichste Nahrung sinden.

Erwägt man, daß den undbrischen Meistern die ganze Altarwand der Palastkapelle Sixtus' IV. und auch noch die ersten beiden

Fresken der Langwände rechts und links zur Anskührung übertragen wurden, bedenkt man, daß im Kontrakt, den der Papst am 27. Oktober 1481 unter Bermittelung des Giovanni de' Dolei mit Botticelli, Ghirlandajo, Rosselli und Perugino schloß, von schon sertigen Historien die Rede ist, so nöchte man annehmen, den Umbriern sei ursprünglich



Abb. 10. Die Taufe Chrifti. Foligno. Berugino. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Floreng.)

allein die Ausmalung der Sixtina übertragen verteilte die Arbeit aufs neue und übertrug worden. Sie begannen ihr Werf naturgemäßerweise an der Altarwand, und erft als Sixtus fah, daß er auf die Bollendung des monumentalen Bilderfreises lange werde warten müssen, entschloß er sich zu jenem

auch hier noch dem Perugino eine der wich= tigsten Fresten der ganzen Reihe, die Schlüffel= übergabe an Petrus. Mögen die Dinge fo, mögen sie anders verlaufen sein, jedenfalls ist Perugino und seinem Gehilfen Pinturiechio Aufruf an die besten Florentiner Meister, der Löwenanteil am malerischen Schmuck



Abb. 11. Detail aus der Taufe Chrifti. (Berugino und Pinturicchio.) Rom. Sigtinische Kapelle. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

der Sixtinischen Kapelle zugefallen, und nur der Umstand, daß die ganze Altarwand mit den Fressen der Himmelsahrt Mariä, der Findung des Moses und der Geburt Christi dem Jüngsten Gericht Michelangeloszum Opfer siel, läßt uns heute leicht vergessen, daß sich dei ihrer ersten wetteisernden Berührung in Rom die umbrische Schule siegreich neben der florentinischen behauptet hat.

Schon Basari bezeugt, daß Kinturiechio mit Perugino zusammen in Rom im Dienste Papst Sixtus' IV. gestanden hat. Dürsen wir nun voraussetzen, daß der Meister selbst seine Kraft auf die untergegangenen Fresken der Altarwand verwandt haben wird, so kann es uns nicht wunder nehmen, wenn er seinem Genossen die Darstellungen rechts und links vom Altar, in den Hauptsachen wenigstens, übertrug. Vor allem die Beschneidung der Söhne des Moses (Abb. 6),

welche als Inpus des Alten Testaments der Taufe Christi gegen= übergestellt wurde. gibt sich sogar in der etwas unübersicht= lichen Komposition als einheitliche Lei= stung Pinturiechios zu erkennen. In S Mittelarunde der reizvollen Landschaft wird das 3wie= gespräch zwischen Moses und Jethro geschildert. Moses ging hin und sprach zu seinem Schwäher: "Lieber, laß mich gehen, daß ich wieder zu meinen Brüdern fomme"; und Jethro sprach zu ihm: "Gehe hin mit Frieden." Die beiden Männer, Moses, kenutlich am grünen Mantel, aus dem der linke über= reich vergoldete Arm hervorschaut, schüt= teln sich zum Ab= schied die Sände, rechts warten die= nende Frauen mit

den Söhnen des Moses, während Zippora ihre alte Mutter umarmt.

Links in den Bordergrund des Freskobildes führt uns die nächste Seene. "Und als er unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten." Das bloße Schwert in der Rechten, mit der Linken den nur wenig aus der Fassung ge= brachten Moses am Aragen packend, erscheint im Mittelpunkt ber Darstellung der Engel des Herrn, eine prächtige Gestalt mit flattern= den Locken, heftig bewegtem, weißem Ge= wande mit großen goldschimmernden Flügeln. Ebenso wie Signorelli im letten Fresto ber= selben Wand den Engel des Herrn dem Hirten Jeraels das gelobte Land zeigen läßt, ebenso überträgt auch Pinturicchio, von der Schrift abweichend, einem Diener das Richteramt des Herrn, weil ihm die Kraft versagte, die Gestalt Jehovahs in so bewegter Handlung würdig unter die Menschen einzuführen. würden wir vergebens nach Spuren der Be-Moses hat dem heftigen Angriff gegenüber stürzung suchen (Abb. 7). Aber sein ältester leise abwehrend die Linte erhoben. Nicht Sohn, ein reizender Anabe, nur mit einem einmal der Firtenstab ist seiner Rechten ent= weißen faltenreichen Hemde bekleidet, blickt

fallen, und in seinen männlich schönen Zügen flebend zu dem zornigen Gottesboten empor.



Abb. 12. Grabmal des Giovanni Baffo della Rovere. Rom. Santa Maria del Popolo.

den schuldigen Bater zu schonen, der seine Söhne nicht beschneiden ließ.

Zwei prächtige Porträtgestalten, charafteristische Typen der derberen Art Pinturiechios, haben sich zwischen Moses und die anmutige Zippora eingeschoben, die, von dienenden Frauen gesolgt, ihr jüngstes Söhnlein an der Hand eilig herbeikommt und das hüpfende Kind mit der erhobenen Linken auf die himmlische Erscheinung ausmerksam tuches erinnert sie vielmehr an jene Alte in Botticellis "Jugendleben des Moses" gleich daneben, welche unter den ausziehenden Is-racliten als die letzte im langen Juge zwischen den beiden immergrünen Eichen erscheint. Ferner ist die Zeichnung des Gesichtes und der erhobenen Linken mit den breiten Um-ristlinien sehr charakteristisch für den Florentiner Meister, und es wäre in der That ein kurioses Faktum, wenn hier Botticelli



Abb. 13. Dedenmalerei ber Rapelle Buffalini. Rom. Santa Maria in Araceli.

zu machen scheint. Die hintere dieser Frauen, welche einen schweren Bronzekrug mit einer Annut und Leichtigkeit herbeiträgt, als empsände ihr reizender Kopf nichts von der drückenden Last, ist eine ganz eigenhändige Schöpfung Pinturicchios, zu welcher wir vielleicht in den Ussizien noch eine Borstudie im umgekehrten Sinne besitzen, die vordere gleich hinter Zippora, welche schwerer als ihre Gesährtin an einem gelben Tuchsbündel zu tragen scheint, zeigt nicht den umstrischen Frauenthpus. Auch in der Pracht des schweren, saltenreichen, sein gestieften Kopfs

wirklich mitten unter den Frauen und Männern Pinturicchios eine Probe seiner Runst geliesert hätte.

In mehr als einer Hinsicht zeigt sich die nächste Gruppe des Bildes der linken Hälfte überlegen. Offenbar reichte bei der Begegnung des Moses mit dem Engel die Kraft des jugendlichen Künstlers noch nicht aus, Ursache und Wirkung in Einklang zu bringen. Mit welchem Entsehen weichen in Botticellis Bestrafung der Rotte Korah die Ubtrünnigen vor Moses, dem Menschen, zu-rück; wie ungenügend ist der Ausdruck der

Albwehr beim Gatten der Zippora den Todesdrohungen des Boten Gottes gegenüber, dessen plötzliche Erscheinung bei niemandem in der ganzen Karawane Aufmerksamkeit, geichweige denn Kurcht erregt.

Sehr gesammelt dagegen, von der Feier= lichkeit des Augenblickes voll durchdrungen hat sich rechts eine gedrängte Gruppe von Ruschauern — Porträt- und Idealgestalten bunt durcheinander — um die Beschneidung des jüngsten Moseskindes geschart. Die unan= genehme Prozedur, an welcher der prächtige Junge offenbar kein großes Befallen findet, wird von der Mutter mit aller Behutsam= feit vollzogen. Vornehme Herren der rö= mischen Gesellschaft, meist weltlichen Standes mit goldenen Ehrenketten über der Bruft haben sich freiwillig als Baten eingefunden, aber leider können wir niemandem unter ihnen den stolz klingenden Namen zurückgeben. Meister Berngino hat den größeren Teil dieser ausdrucksvollen Röpfe felbst ge= malt, auf ihn geht auch die Frauengruppe zurück, er vor allem hat den edel geschnittenen Ropf des Moses (Abb. 8) — einen idealen Chriftustypus - selbst gebildet. Alber an= fangs ist dem Pinturiechio auch diese Gruppe zugedacht gewesen. Im Berliner Kupferstichkabinett wird, bis heute unerkannt, eine auf dunklem Grunde weiß getonte Zeichnung bewahrt, die seinen ursprünglichen Entwurf aufs flarfte erkennen läßt. Derfelbe Mofes, den der Engel mit dem Tode bedroht, in die gleichen charakteristischen Gewänder gehüllt, steht hier mit gesenktem Saupte und gefalteten Händen augenscheinlich als Buschauer der Beschneidung seines Sohnes, und neben ihm stehen drei andächtige Frauen, von denen die beiden jüngeren ihr Kopftuch in ganz ähnlicher Beise tragen wie Zippora und ihre Dienerin. Wahrscheinlich weil es galt, eine Reihe von Porträts anzubringen, wurde Pinturiechios Zeichnung verworfen; die Herren wünschten vom Meister und nicht vom Schüler dargestellt zu werden, und bei der Gelegenheit hat Perugino auch den Mosestopf gemalt. Ein Bergleich dieser beiden Mosestypen lehrt uns mit einem Blid eigentümlichen Kunstcharafter Meister begreifen. Perugino ist seinem Schüler vor allem in der Behandlung der Haare weit voraus, die bei ihm so weich und wellig über Stirn und Schultern fließen, während sie bei Pinturiechio trot der sorg= fältigen Strichelung eine leblose Masse bleiben: Perugino versteht es so meisterhaft, seinen Gesichtern den warmen Ton frisch pulsierenden Lebens zu geben, während bei seinem Gehilfen häufig die falte, blaffe Färbung auffällt. Vor allem aber zeigt sich der ältere Künftler dem jüngeren im Ausdruck überlegen. Reben dem gedankenvollen, wunderbar milden Moseskopf Peruginos, neben seinen geistvoll behandelten Porträtgestalten - man beachte vor allem den Alten und den Jungen in der Ede rechts über der sitzenden Frau — erscheint Linturiechio in seinem Mosesideal und seinen derben Bildnisföpfen doch noch als unsicherer Anfänger, der von einer feinfühligen Durchbildung eines Menschenangesichts noch ziemlich weit entfernt ift. Er steht in diesen Gestalten des Sixtinafrestos ungefähr auf derselben Stufe wie der jugendliche Bhirlandajo in seiner Schilderung der ehrenwerten Bürger von San Gimignano in der Kapelle der heiligen Fina.

Aufs höchste dagegen überrascht die in kräftig frischen Farben ausgeführte Landschaft durch ihre Großränmigkeit, durch die edel geschwungenen Linien der blauen Söhenzüge, welche sie begrenzen, durch die Sorgfalt und Freude, mit welcher das Grün der zahlreichen Bäume bis ins einzelne durchgeführt worden ist. Hier öffnen sich Thal= gründe, in denen wir leben und atmen können, wo auch die Menschen, die sie füllen, Freiheit für jede Bewegung finden. der That hat Pinturiechio hier mit einem Schlage als Landschaftsmaler alle seine Benossen in der Sixtina, selbst den phantasievollen Bier' di Cosimo übertroffen, der zum erstenmal einen Sonnenuntergang in der Bergpredigt Roffelis darzustellen unternahm. Im Zickzack schlängelt sich rechts ein Fluß durch das von sanft aufsteigenden Höhenzügen begrenzte Thal, und in nebeliger Ferne heben sich aus dem blauen Dunst die stolzen Türme einer Stadt empor. Links auf ben grünen Matten unter einem schwer überhängenden Felsgebilde, wie er uns schon in Fiorenzos Gefrenzigtem begegnet ift, vergnügen sich die jungen Hirten an Spiel und Tang; Bögelscharen beleben die Luft, und leichte Goldschattierungen geben den Bänmen und Bergen ein plastisches Gepräge.

Die Taufe Christi an der anderen Wand hat von allen Fresten der Sixtina am nieisten

gelitten (Albb. 9). Die Gruppe der fünf Männer links im Vordergrunde, unter benen der langbärtige Allte durch seine phantastische Ropfbedeckung, wie sie zuerst bei Fiorenzo di und im Städelschen Institut zu Frankfurt a/M.

Mehr als eine Taufe Christi ist noch heute von Peruginos Sand erhalten, und Entwürfe von ihm werden in den Uffigien



Lorenzo vorkommt, besonders auffällt, ist so= | gar völlig übermalt; wahrscheinlich hat man biefer ganzen Ede übel mitgespielt, als Michelangelo die Fresken Peruginos an der Altarwand herunterschlug.

bewahrt; aber weder im Tafelbilde der Wiener Galerie noch in den Fresken der Binafothek von Perugia und der Annunziata zu Foligno ist der Landschaft eine so herrliche Entfaltung gegönnt wie in ber

Abb. 14. Das Begrabnis bes heiligen Bernarbin. Rom. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.) Santa Maria in Araceli.

Sirting. Es bedarf kaum noch eines Vergleiches mit der Anbetung des Kindes in einem Felsvorsprung stehend, tief unter sich Santa Maria del Popolo, wo Campanile und Ruppelbau der fernen Stadt gang ähnlich neben dem Felsvorsprung herausragt wie hier der augenscheinlich von römischen Monumenten inspirierte Gebäudekompler, man

"die Reise des Mo= fes", um sich sofort zu überzeugen, daß Bin= turiechio der Schöpfer dieser Landschaft ist. Einst war die Farbenftimmung dieses weiten Planes, den Wald und Fluß, den Berg und Thal so heiter beleben, aufs feinste abgetont, und noch heute kann man ahnen, wie sehr diese Landschaft die Beschauer entzückt haben muß, deren frisches Wiesengrün im Bordergrunde sich all= mählich im dunstigen Blauder fernen Flußufer verlor, für welche Binturicchio die Na= turstudien bei Bonte Molle gemacht zu haben scheint.

In diese noch als Ruine äußerst fes= felnde Seenerie seines Schülers und Gehilfen hat der Meister den Entwurf der Schilderung in großen Zügen ein= getragen. In der

Übersichtlichkeit und Symmetrie, in der weisen Anordnung und Berteilung großer Bolfsmengen, in der Unterordnung der ein= zelnen Gruppen unter ein klares Kompositionsgesetz erkennen wir sofort Peruginos kundige Hand. Aber damit war auch sein Hauptwerf hier gethan, und von der großen Anzahl der Figuren hat er nur einige wenige der voruehmsten ausgeführt.

Links im Mittelgrunde verfündet der Täufer den Jeraeliten das Kommen des

Herrn, rechts prediat Christus selber auf die andächtig lauschende Menge. In dem feierlichen Aft der Taufe aber, vor welcher die profane Menge rechts und links in scheuer Ehrerbietung zurückgewichen ist, gipfelt das Interesse der Handlung. Ziehen braucht nur einen Blid zurudzuwerfen auf wir die Fresten in Perugia und Foligno



Mbb. 15. Bortrat bes Nicola Buffalini. (Rach einer Driginalphotographie von Underson in Rom.)

(Abb. 10) zum Vergleich heran, so offenbart sich und sofort ein Charafteristikum der umbrischen Schule, die, erfindungsarm, wie sie war, immer wieder in ihren Kompositionen dieselben Stellungen und Motive verwertete; wir lernen bei jolchem Vergleich aber auch unschwer den Anteil beider Meister an der Mittelgruppe im Sirtinafresto unterscheiden. Der unter andächtigem Gebet die Taufe empfangende Beiland ift zunächst, wie ber Mauerring, den das naffe Fresto zurüdließ,

und Gebärden, im zarten, fast schwächlichen Ausdruck des leise gesenkten Ropfes verrät er die größte Verwandtschaft mit dem nur etwas männlicheren Christus in Foligno. Kein Zweifel, Perugino hat sich in der

beweist, gang für sich gemalt; in Stellung bas Saupt bes Beilandes emporhaltend, ist in der Sixtina sein charaftervoller, von ftruppigen, lang herabfallenden Loden um= rahmter Ropf gesenkt, und mit der Rechten gießt er eben langsam das Wasser über den Täufling aus. Die Auffassung Peruginos Sirting die gange Figur bes Erlöfers felber ift zu gart für ben gewaltigen Bufprediger, vorbehalten, aber den Täufer ließ er durch der sich in Telle fleidete und sich von Beu-

ichrecken nährte, und Linturicchios realisti= sche Auffassung befriedigt uns mehr. Ihm gehört auch die altertümliche Darstel= lung Gott Vaters in den Lüften in dem leblosen Engelrahmen an, sein Werk sind die steifen Engel, welche die Sandtücher tragen, und der sitende Täufling, welcher eben im Begriff ift, die letten Rleidungsstücke abzulegen.

Das Einfügen ganzer Scharen von Porträtgestalten in biblische Darstellungen mußte den umbrischen Meistern ungewohnt sein. Sitte war vorwie= gend florentinisch und wurde später von Savonarola scharf qe-Aber sie aeikelt. mußte in Rom ben höchsten Beifall finden, wo seit den Tagen der Untike der Sinn für das Porträthafte in der

Runft niemals ganz verloren gegangen war. In keiner Kunststätte ber ganzen Renaissance wimmelt es so von zeitgenössischen Bildnissen wie in der Sixtina; wären uns nur die Ramen all' dieser weltlichen und geistlichen Berren überliefert worden. Welch' einzigartiges, kulturhistorisches Gemälde! Aber Basari, welcher einen ähnlichen Verluft bei der Beschreibung der Fresfen des Campo Santo von Pifa beflagt, hat sich doch nicht die Mühe genommen,



Abb. 16. Portrat eines jungen Buffalini. (Rach einer Driginalphotographie bon Anderfon in Rom.)

Vinturicchio malen. Auch hier ist ein Vergleich der starkfnochigen hageren Erscheinung bes Johannes in der Sixtina mit den Fresken in Berugia und Foliano, wo die Körperformen des Täufers ebenso weich modelliert, ebenso zart gernndet sind wie die bes Täuflings, sehr bezeichnend für den Runftcharafter von Meister und Schüler. Während der Prediger in der Wüste bei Perugino den etwas himmelnden Blick nach oben gerichtet hat, die hoch erhobene Schale über



Ubb. 17. Berflarung bes beiligen Bernarbin. Rom. Canta Maria in Araceli. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Genaueres über die Männer zu erforschen, welche die Sixtinische Kapelle beleben. Seine Resultate würden glücklicher gewesen sein, wie die unfrigen, denn anch die Porträtgestalten in der Taufe Christi lassen sich nicht identifizieren. Links hinter dem langgewandeten Jüngling mit dem Blumenstrauß in der Linken meint man in einigen beson-

die blaffen Gesichter gemalt. Rur den alten, vornehmen Söfling mit der breiten Ehrenfette, den ein Jüngling zärtlich umschlingt, muß Perngino selbst gemalt haben (Abb. 11). Der hohe Rang des würdigen Mannes, dessen Kopf so unendlich viel feiner durch= geführt ift, wie die gröberen Büge feiner Begleiter, mochte die Rücksichtnahme verlangen. ders seinen Köpsen die Hand Peruginos zu Wahrscheinlich dürsen wir in dem bart-entdecken; rechts hat vorwiegend Pinturischio losen Greise den Schwager Sixtus' IV., Giovanni Basso della Rovere, erkennen, der am 17. August 1483 in hohem Alter gestorben ist und dessen zierliches Renaissances denkmal in Santa Maria del Popolo ein Schüler Pinturischios mit einem Bilde des toten von Engeln betrauerten Christus gesichmückt hat (Albb. 12).

Die Bedeutung des jugendlichen Kinsturiechio in der Kapelle Sixtus' IV. tritt vor Perugino, Botticelli, Ghirlandajo, Signorelli entschieden zurück. Wie er nicht im Kontrakt erwähnt wird, den der Papst mit seinen Künstlern schloß, so ist sein Name auch jahrhundertelang nicht in der Sixtina genannt worden. Er wurde erst in unseren Tagen wieder in seine Rechte eingesetzt, und mag man dem Perugino nun größeren oder geringeren Anteil an den Fressen der Tause und Beschneidung zugestehen wollen, den Ruhm, als Landschaftsmaler

selbst die Florentiner übertroffen zu haben. wird niemand Pinturiechio streitig machen burfen. Seine ersten Leiftungen in Rom mussen aber auch bei den Reitgenossen Unerkennung gefunden haben, denn es drängten sich jett die Bestellungen, und die nächsten zwanzig Jahre seines Lebens finden wir den Meister fast ununterbrochen in Rom beschäftigt, die Geschlechtskapellen großer Familien, die Paläste der Kardinäle und endlich die glänzenden Räume des Batikans mit Wandmalereien zu schmücken. eigentümliche Charafter der römischen Kunst in den nächsten Jahrzehnten vor allem unter Innocenz VIII. und Alexander VI. ist im wesentlichen durch Binturiechio mitbestimmt worden.

Ш.

Wenn in der dämmernden Kirche von

Santa Maria in Ura= celi boch oben auf dem Rapitol der lette Laut des Tages mit den monotonen Beipergebeten der Franziskanerbrüder ver= hallt ist, wenn nur noch hier und da eine fromme Seele in andächtige Betrachtung versunken ist vor einem der matt erleuchteten Ul= täre im weiten Schiff der Kirche, das auf den Säulen alten Raiserpaläste ruht, wenn die Glut der Abendsonne durch das schmale gotische Fenster in die Raheiligen velle des Bernardinus 36 ein= dringt, dann ist der Augenblick gekom= men, Pinturiechios Runst in seinem herrlichsten Jugendwerke kennengulernen. Ein unbeschreiblich poetischer Zauber ruht in solchen Dämmerstunden über dem



Abb. 18. Sankt Ludwig von Toulousc.

Merheiligsten bon Araceli, ein Abend= friede strahlt uns Pinturicchios aus berrlichem 211tar= fresto entgegen, wie ihn selbst der Un= blick der Natur nicht tiefer in die Seele senken kann. Wie die Sonne langfam herniedersinkt, zieht ihre gefättigte Strah= lenalut wie ein leuch= tendes Meteor über das ganze Gemälde hin, erst die farben= prächtigen Bischofs= gewänder des heiligen Ludwig vergoldend, dann die lilientra= genden und musizierenden Engel mit magischen Lichtglauz ftreifend und endlich letten mit ibren Flammengruß das Haupt des heiligen Bernardin berüh= rend, bessen mildes Greisenantlit sich im Abglanz einer anderen Welt verflärt.

Die kleine Ka= pelle, gleich rechts

am Eingang der uralten Kirche wurde von den Buffalini gestiftet. Gleich nach der im Jahre 1450 erfolgten Kanonisation Sankt Bernardins scheint das alte Geschlecht die Kapelle dem Kultus des neuen Heiligen geweiht zu haben, der sich durch Beilegung eines bösen Haders zwischen ihnen und den Baglioni von Perugia Unrechte auf ihre Dankbarkeit erworben hatte. Wahrscheinlich ließ der im Jahre 1506 verstorbene papstliche Konfistorialadvokat Nicola Buffalini, dessen Namen man noch im vorigen Jahr= hundert auf einer Grabplatte las, die Kapelle von Vinturicchio ausmalen, und zwar berechtigt die nahe Stilverwandtschaft dieser Fresken mit den Malereien in der Sixtina zu dem Schluß, daß der Auftrag, in welchem Binturicchio zum erstenmal selbständig in Rom auftrat, schon etwa ums Jahr 1484



Abb. 19. Der Chriftus aus der Berklärung bes heiligen Berknardin. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

erfolgt sein muß. Leider hat die Schönheit der Kapelle, welche heute statt der ursprüngslichen Marmorschranken ein häßliches Holzsgitter von der Kirche abschließt, durch eine neuere Übermalung arg gelitten. Noch im XVIII. Jahrhundert rühmte man die glänsende Erhaltung der Baudgemälde, während wir heute nur noch im Mittelbilde den unsgetrübten, frischen Reiz einer eigenhändigen ehrlichen Jugendarbeit entdecken, wie er in späteren Wersen des mit Arbeit übersbürdeten Meisters nur noch selten wiederskehrt.

Ein gotisches Arenzgewölbe überdacht das kleine Heiligtum, über dem in der Mitte auf blauem Grunde in goldener Schrift das Jesuszeichen Sankt Bernardins erscheint, das er als Zeichen gläubigen Bekenntnisses von einer Stadt zur anderen trug, mit dem ihn

die Kunst seither unzähligemale geschildert Die Altarwand ist frei gelaffen für ein einziges Bild, die Seitenwände der Kapelle sind durch Architrav und Pilaster in verschiedene Felder eingeteilt. Alle Ornamentik, die zum Teil zerstört ift, wurde in Chiar= oseuro ausgeführt, und die kandelaberartigen Bergierungen, welche die Bilafter schmücken, schließen sich unverkennbar an das Dekorationssinstem der Sixtinischen Kapelle an. Die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes thronen auf breiten Wolkenschichten in den vier blauen mit goldenen Sternen überfäten Gewölbefeldern und ge= hören trot aller Zerstörung noch heute zu ben empfindungsreichften Ginzelfiguren, welche Vinturicchio geschaffen hat (Abb. 13). Der ingendliche Matthäus mit dem großartig geworfenen weißen Mantel über den Anicen taucht die Feder eben ins Tintenfaß, das ihm ein knicender Engel demütig darbietet und, in der Linken das aufgeschlagene Buch emporhaltend, blidt er von Begeisterung durchglüht zum Simmel auf, von oben die Inspiration für seine Worte erflehend. Der greise Johannes, deffen Adleremblem durch

eine spätere Übermalung unsichtbar geworden ist, blättert bedächtig in einem uralten Koder. während Lukas mit fast erschrockenem Blick die erhobene Feder betrachtet, ehe er sie anfest, um seine Gedanken zu Bapier zu bringen. Sankt Markus, ber von den vier Lunettenbildern am besten erhalten ift, hat es weniger eilig. Behaglich neben seinem zähne= fletschenden Löwen auf seinem Wolkenthron sitzend, putt er bedächtig die Feder, mit sich selbst und mit der Welt in voller Harmonie. 1) Botticelli und Ghirlandajo haben ähnliche Stimmungen in ihren berühmten Beiligengestalten von Dgnisanti zum Ausdruck gebracht, und niemand anders als Michelangelo hat die hier verfolgte Entwickelung in seinen Propheten der Sixtina zur herrlichsten Voll= endung geführt.

Die Fresken der ziemlich willkürlich gegliederten Fensterwand haben durch Feuchtig-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ziemlich schwache, mehr ober minder freie Biederholungen dieser Evangelisten von einem Schüler Pinturicchios, dort um einen thronenden völlig übermalten Gott Bater geschart, besinden sich am Gewölbe der Sakristei von Santa Cecilia in Rom.



216b. 20. Detail aus ber Berklarung des heiligen Bernardin.

feit und Übermalung am meisten gelitten. Gleich rechts vom Eingang erblicken wir die Stiamatisation des heiligen Francisens in der Einöde von La Verna. Das geheimnisvolle Bunder, durch welches Gott selbst auf Vordergrunde kniet Franciscus in grauer

oben auf schroffem Felsvorsvrung sich erhebt. die lebendigste Vorstellung von dieser mertwürdigen Einöde gegeben haben, heute sind die Farben fast alle verschwunden.



Ubb. 21. Dedenmalerei. Rom. Palaggo Colonna.

bas lette Siegel gedrückt hatte, leitet bebeutungsvoll die kurze Lebensgeschichte seines größten Jüngers ein. Ginft muß die landschaftliche Seenerie des Klosters La Verna, welches in weltentrückter Einsamkeit hoch

Leben und Bandel des Beiligen von Affifi Antte, die erhobenen Bände den Kreuzesmalen entgegengebreitet, die ein feuriges Krnzifix vom himmel herniedersendet. Noch liest man im halberloschenen Blick seines Auges die unaussprechliche Seligkeit dieser mnstischen Vereinigung mit Gott, während

Wunders und sein Bekenner vor der Welt, ahnungslos in beilige Lettüre versunken ift. Wer Pinturicchio vor allem in seinen späteren glänzenderen Werken kennt, den Malereien Dinge dem schönen Schein zum Opfer brachte.

sein Begleiter, der unvermeidliche Zeuge des | sehen, daß der Künstler in späteren Jahren den Beschauer nur selten noch so innerlich zu erfassen vermag wie in der Kapelle Buffa= lini, weil er mehr und mehr das Wesen der



im Appartamento Borgia und in der Libreria von Siena, benen er seinen Weltruhm verdankt, den überrascht die miniaturartige Feinheit in der Ausführung dieser Landschaft, die seelenvolle Tiefe des Ansdrucks in den Bügen bes heiligen Frang. Wir werden welche der Künftler, weil sie ihm zu malen

Die Gruppe von Mönchen und Laien unter dem Tenster hat bis heute keine ge= nügende Erklärung gefunden, und vielleicht bedarf es einer solchen nicht, wenn wir hier nur Porträtgestalten erkennen wollen,

Dedenmalerei. Rom. Paladdo Colonna



Abb. 23. Detail aus dem Missale des Rarbinals Domenico tella Rovere. Turin. Museo Civico. Gian Francesco de' Maineri. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

aufgetragen waren, in einen losen Zusammenhang wenigstens mit den übrigen Darstellungen zu bringen versuchte. Gleichsam als schaute er das große Wunder in einer Vision, scheint der ernste alte Kuttenträger in der Mitte seinen staunenden Zuhörern zu erzählen, wie herrlich sich der Gefreuzigte an seinem demütigen Diener geofsenbart hat. Verwunderung und Andacht drückt sich in Mienen und Gebärden seiner Begleiter aus, und nur der Porträtsops eines Laien blickt völlig teilnahmlos aus dem Bilde heraus.

Mit Sicherheit dagegen kann man wohl die letzte Seene der Fensterwand als Einsteidung Bernardins in die Ordenstracht des heiligen Franz erklären. Einer aus der Schar der Brüder reicht dem jungen Heiligen, der sein weltliches Gewand absgelegt hat und, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, betend auf die Aniee gesunken ist, die graue Kutte dar, und Maria selbst, mit dem segnenden Kinde hoch über einer zersfallenen Mauer erscheinend, muß dem seine lichen Ukt die Weise geben, weil Bernardin sein Ordenskleid am Tage der Geburt der Jungfrau genommen hat.

Die Darftellung im Bogenfelde der Kaspellemwand gegenüber führt uns in die Jahre vor der Einkleidung zurück. Bernardin hat selbst einmal in einer Predigt seinen Zuhörern erzählt, wie er sich nach schwerer Krankheit in die Einöde bei Siena zurücksog, sich eine Bibel kaufte und eine Kamelss

haut und von wilden Kräutern zu leben beschloß. Der Ruf seiner Heiligkeit war längst befannt in der Stadt, wo er während der Pest die Kranken gepflegt hatte, und so schildert Pinturiechio die Seene, wie die wackeren Bürger von Siena, alt und jung, hinausgezogen sind, den frommen Anaben in seinen Betrachtungen zu belauschen. Bernardin merkt von dem allen nichts; gang in die Lektüre seiner Bibel versunken, wandelt er mit bloßen Füßen langsam über den mit Blumen überfäten Plan. Sier blühen Spacinthen und Primel und feuerrote Unemonen, ein Bäfferlein sidert langfam in einen stillen Teich hinab, und gleich wird der jugendliche Büßer im fühlen Waldes= schatten verschwinden.

Im Fresto darunter, das die ganze Wand bis zum Architrav ausfüllt, erblicken wir den Heiligen schon auf der Bahre (Abb. 14). In starrer Todesruhe liegt der Anecht des herrn auf grünem, golddurchwirftem Teppich ausgestreckt barfuß, wie es die Franziskanerregel forderte, und ganz in die armselige graue Rutte gehüllt, aus welcher sein friedliches mit leichtem Strahlenfranz umrahmtes Antlit leuchtend wie eines Gerechten Augesicht Bahllose Wunder bezeugen hervorschaut. noch jett Gottes Wohlgefallen an seinem Heiligen, aber Pinturiechio hätte doch, sich der hohen Aufgaben der Kunft erinnernd, in der Schilderung der Blinden und Krüppel weniger ausführlich sein können. Außer diesen Unglücklichen zeigen nur noch seine frommen Brüder wirkliche Teilnahme am Tode Sankt Bernardins, und auch bei ihnen drängt die Andacht jede laute Schmerzens= äußerung zurnd. Was sich sonst noch auf dem weiten Plate bewegt, deffen Gebäudepracht augenscheinlich von Fiorenzos Miniaturbildern seinen Ursprung herleitet, wird von dem Vorgang nicht berührt, nur im Sintergrunde werden noch einige Wunderthaten des Verstorbenen in kleinen Verhält= nissen geschildert. Den Vordergrund rechts und links behaupten die männlichen Sprossen des Hauses Buffalini. Links erscheint der würdige Nieola selbst (Abb. 15) in gelber Brokatrobe mit langen hermelinbesetzten Urmeln, in der linken die weißen Sandschuhe, in der Rechten ein schwarzes Stäbchen tragend, sicherlich das Abzeichen einer hohen Würde. Vor ihm marschiert voller Selbstbewußtsein ein winziger Page, den Schild

des Herrn auf den Rücken gebunden, sein riesiges Schwert in prächtiger Scheide vor ihm hertragend. Gewiß sind es die blühenden Söhne des vornehmen Mannes. welche rechts im Vordergrunde nebeneinander erscheinen, der ältere ohne jeden Schmid in langem hellroten Talar (Albb. 16), der jüngere gewichtig einherschreitend mit einer breiten Goldkette um den Sals und zwei Ringen an den zierlichen Fingern. Run ruben sie alle miteinander unter dem kalten Marmorboden der Kapelle, und von dem Geschlechte der Buffalini wüßte man nichts mehr in Rom, hätte nicht Pinturie= chios Kunft ihrem Namen Unsterblichkeit verliehen.

Wie ein Blick aus der Endlichkeit in die Ewigkeit berührt uns die Betrachtung des ruhig visionären Altarbildes (Abb. 17), wenden wir uns von dem bunten Menschengetümmel ab, welches sich um den toten

Bernardingeschart hat. Das gesegnete Be= dächtnis des erst 1446 verstorbenen Fran= ziskaners, der auch in Rom einmal achtzia Tage hintereinander mit hinreißender Be= rediamkeit den Jesus= namen gepredigt hatte, mußte noch in aller Bergen lebendig fein, als Pinturiechio das Heiligtum in Araeeli ausmalte. Er schildert die Glorie des heiligen Bernhard wie etwa eine Berklärung auf dem Berge Tabor. In der herrlichsten Landschaft erscheint der Seilige anf einem Kelsblock stehend, die Rechte lehrenderhoben, in der Linken das aufgeschlagene Buch mit ben Befennerworten emporhaltend: Pater, manifestavi nomen tuum omnibus. 1) Links



Abb. 24. Porträt Alexanders VI. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Driginalphotographie von Anderjon in Rom.)

<sup>1)</sup> Bater, ich habe deinen Namen aller Welt geoffenbart.

erblicken wir Sankt Ludwig von Toulouse (Albb. 18), rechts den heiligen Antonius von Padua. Sonst ist es ganz still und einsam im weiten grünen Feld und auf den leicht bewaldeten Bergen, nur auf dem blauen Wasser im Hintergrunde ziehen die Schiffe ihre lautlosen Bahnen. 1) Dben am dunkels blauen Himmel erscheint der Erlöser in goldener Glorie, die Arme ausbreitend mit den Nägelmalen und seine bluttriesende Seitens

Bernardin die Ehrenkrone auf das Haupt zu setzen. Wollte der Künstler die Himmelsfahrt Christischildern, weil sein Heiliger an der Vigilie der Himmelsahrt in Aquila gestorben war, wollte er den Gländigen eine Verherrlichung Bernardins vor die Augen führen, wie sie seit Giotto in der Kunst gebräuchlich waren? Wahrscheinlich hat sich das tief und innig empfundene Gemälde aus beiden Gedanken zu einem so harmonischen



Abb. 25. Gewölbedekoration im Saaldes Marienlebens. Rom. Appartamento Borgia. Schule des Pinturicchio. (Nach einer Originalphotographie von Underson in Rom.)

wunde zeigend (Albb. 19). Fromme Engel erfüllen die Luft mit den süßesten Klängen ihrer mannigsachen Instrumente, andere flattern eilig herbei, den Heiland anzubeten, noch andere sind herabgeschwebt, Sankt

1) Zwei Darstellungen in winzigen Figuren, die Schlichtung des Streites durch Bernardin zwischen den Bussalini und Baglioni (links unter dem Kelsen) und eine Predigt im Freien (gleich rechts vom Heiligen im Thalgrunde) stören die Harmonie des Ganzen nicht, weil sie dem Besschauer mit bloßem Ange kaum sichtbar werden. Pinturicchio brachte diese Scenen wohl nur an, um die Bünsche seiner Anstraggeber zu bestriedigen.

Ganzen verbunden. Pinturicchio hat niemals wieder so gut und übersichtlich komponiert, selten sich so streng in den Grenzen seines Könnens gehalten wie hier, selten seine ganze Kraft so zusammengerafft.

Prüfen wir im einzelnen, so überrascht uns der seesenvolle Ausdruck der Köpfe. Belch' ein geheimnisvolles Besen, welch' ein ergreisender Ernst in der Erscheinung des Auferstandenen, welch' ein undewußter Zauber in den musizierenden Engeln, für welche sich der Künstler dei Melozzo da Forli inspiriert hat (Abb. 20), welch' eine seine

Charafteriftit vor allem in den drei Beiligen- rührendsten Beiligengestalten, welche die gestalten unten auf der grünen Erde! Die gange Gestalt des heiligen Antonins erscheint typus wie seine Begleiter ist er ein idealis

neuere Kunft geschaffen hat. Rein Ideal= von heißem Liebesglüben durchzittert, wäh- sierter Charaftertopf, das durch himmlischen



rend der Bischof mit dem Jünglingsantlig fo friedlich seine Meggebete lieft, als ginge ihn all' die Herrlichkeit des Himmels und ber Erbe um ihn her nichts an. Sankt

Glorienschein verklärte Bild des Beiligen selbst, wie es die sienesische Malerschule in zahllosen Darstellungen so tren bewahrt hat. Der heilige Wandel Bernarding, sein in Liebe Bernardinns aber ift ohne Zweifel eine der für die Bruder sich verzehrendes Sandeln,

26. Berfunbigung. Rom. Appartamento Borgia. Coule bes Binturicoio. (Rach einer Deiginalphotographie von Unberfon in Rom.

gange, durch feine Leidenschaft getrübte flare Spiegel seiner Seele leuchtet uns aus diesem della Rovere thätig waren, den mächtigen Bilde mit unwiderstehlichem Zauber entgegen. Nepoten Sixtus' IV., der unter dem schwachen

fein reines Denken und seine milde Rede, der weiß Bafari gn berichten, daß sie im Balazzo Colonna für den Kardinal Gintiano



Ubb. 27. Geburt des Rindes. Rom. Appartamento Borgia. Edule des Binturicajio. (Rach einer Originalphotogrophie von Anderson in Rom.

IV.

Vielleicht schon vor seinen Malereien in der Cappella Buffalini, wahrscheinlicher aber gleich darauf trat Pinturiechio noch einmal mit seinem Lehrmeister Perugino in Berbindung. Bon beiden Meistern wenigstens

Innocenz VIII. nichts von seinem früheren Einfluß verloren hatte. Die umbrischen Malereien gingen durch die Pouffin und Zuecaro in späteren Jahrhunderten zum größten Teil zu Brunde, welche die Wände mit Landschaften und die Decke mit Wappenmalereien schmücken, während die Lunetten der Wölbung durch moderne Schlachtenbilder ansgefüllt werden. So blieben nur noch in den Bogenzwickeln die reizenden Malereien des Quattrocento erhalten, welche neuerdings alle mit Recht für Pinturicchio in Anspruch genommen worden sind. Die seinen Drammente sind in Chiaroscuro auf hellblauem oder mosaciertem Goldgrunde ausgeführt und unendlich abwechselnd in den Motiven.

haben (Abb. 22). Überall ftrengste Symmetrie, bewunderungswürdigste Kunst, die Flächen auszufüllen, unendlicher Reichtum an Formgedanken! Es ist wohl denkbar, daß der kunstsinnige Roverekardinal von dieser Art der Dekoration entzückt, den aufstrebenden Künstler an den Papst empfahl, welcher sich eben zur Ausschmückung seines Belvedere nach geeigneten Kräften umsah. Etwa im Fahre 1486 trat Pinturicchio aufs neue in



Abb. 28. Detail aus der Geburt des Kindes. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originasphotographie von Anderson in Rom.)

Die kleinen historischen Darstellungen aus dem Heiben- und Judentum, Mucius Scävola und Virginia, Judith und David werden
noch durch die rein dekorativen Malereien an
Unmut und Grazie übertroffen. Wir sehen
zwei alte Flußgötter ruhig auf ihren Sphingen
unter lustig plätscherndem Springbrunnen gelagert, jeder einen Ührenstrauß einem prächtigen, zahmen Pfau entgegenhaltend (Abb.
21), wir sehen fröhliche Knaben, welche an
ihren langen Bärten widerstrebende Ziegenböck herbeizerren, auf deren Rücken sich mutwillige Putten vor einer Schlange geflüchtet

päpstliche Dienste ein; immer glänzender wurden die Aufträge, immer lauter wurde sein Name neben den ersten Künstlern Italiens gepriesen, und als er gar im Belwedere seine überlegene Kunst als Landschaftsmaler entsaltete und hier "nach Art der Flamländer" Ansichten der Hamländer" Ansichten der Hamländer" Ansichten der Hamländer" Ansichten der Hamländer" Vansichten der Hamländer" dans dezaubert hatte, da war man des Staunens voll, und auch Junocenz VIII. scheint aufs höchste befriedigt gewesen zu sein. Damals hat Pinturischio auch eine Madonna in Überlebensgröße in Temperasarben ausgesührt für die Kapelle



Abb. 29. Detail aus ber Anbetung ber Könige. Rom. Appartamento Borgia. (Schule bes Pinturicchio.)
(Nach einer Driginalbhotographie von Anderson in Rom.)

der heiligen Lanze in Sankt Peter, aber leiber ging dies Bild mit fast allen Arbeiten jener Epoche im Laufe ber Jahrhunderte zu Grunde. Wir besitzen nichts mehr von den viel bewunderten Städteansichten, wir würden ein zweites von Bafari erwähntes Marienbild über dem Haupteingang des villenartig angelegten Schlosses vergebens suchen, und nur an den Wänden und Decken des heutigen Museo Bio Clementino entdeckt man noch mit Mühe neben der späteren überladenen Deforation Clemens' XIV. die letten Spuren der Thätigkeit des umbrischen Meisters. Eine luftige Bogenhalle öffnete sich ursprünglich auf die geräumige Terrasse mit dem unaussprechlich schönen Blick auf den grünen Moute Mario und den blauen Soraete und die weite melancholische Ebene der römischen Campagna. Als die Loggia zugebaut wurde, um Plat zu schaffen für einen Teil der päpstlichen Stulpturensammlung, verlor diese reizende Schöpfung Innoeenz' VIII. vollständig ihren Charafter, und vielleicht gingen auch damals erft Pintu-

riechios Städtebilder zu Grunde, die man noch unter der heute gelb getünchten Innenwand der früheren Loggia vermuten darf.

Von goldenem Flammenkranz umgeben, prangt an der schmalen Decke dreimal das Wappen Innocenz' VIII., und die Jahres= zahl 1487, welche mehreremale zwischen ben leichten Blattgewinden wiederkehrt, gibt über die Entstehungszeit der Arbeiten jeden wünschenswerten Aufschluß. Die etwas plumpe Ornamentik ift gang wie im Palazzo Colonna in Chiaroscuro auf hellblanem Grunde ausgeführt, die kleinen Medaillons zwischen den Blättergeweben sind zum Teil übermalt. Sie stellen antike Liebes-, Rampfund Opferseenen dar: Leda mit den Schwan, Jupiter und Jo, Gangmed den Adler tränfend, Dadalus und Jearus.

Besser erhalten, aber doch auch nicht mehr ganz intakt sind die sieben Puttenpaare nebeneinander in den Bogenlunetten, die noch alle Pinturiechios Kunstcharakter auf der Stirn geschrieben tragen. Pflichteifrigst halten sie das Wappen des Papstes empor, oder sie versuchen sich mit großer Andacht auf den mannigsachsten musikalischen Justrumenten, oder sie zeigen dem Beschauer die stolze Devise der Cibo, den farbenfunkelnden Pfau, der prahlerisch auf einem Spruchband mit der französischen Devise steht: "Léauté passe tout."

In den zwei anstoßenden kleinen Gemächern, deren Decken nach denselben Deforationsprincipien ausgeschmückt sind, werden wir im Figürlichen der Bogenlunetten schwerlich noch Pinturiechios eigene Hand erkennen dürfen. Bielmehr tritt hier zum erstenmal in den paarweise angeordneten Propheten und Philosophen, in einem schwersichtbaren, schon gegenständlich höchst ausprechenden Männers und Anabenkonzert ein etwas archaischer Schüler und Gehilse in seine Rechte ein, dem wir noch einmal wieder in der Torre Borgia begegnen werden, ohne

daß es bis heute gelungen wäre, seinen Namen zu entdecken.

Nicht viel glänzender als diese arm= seligen Reste einer jahrelangen Thätigkeit im Dienst des Cibopapstes ist das, was sich im Balazzo de' Benitenzieri von Pin= turiechios Arbeiten für Domenico della Rovere erhalten hat. Dieser feinsinnige, als Förderer der Künste auch sonst noch bekannte, Nepot Sixtus' IV. (Abb. 23) scheint zu den ältesten Freunden bes umbrischen Meisters in Rom gehört zu haben, den er mit Verugino sogar in seinem weit= läufigen Palast an der Piazza Seoffacavalli beherbergt haben foll. Obwohl verunstaltet und verfallen wie nur einer der herrlichen alten Kardinalssitze des Quattrocento, hat dieses mächtige Fürstenhaus, in dem es den elf Brüdern der Penitenzieri, die es jett bewohnen, wahrlich nicht an Raum mangelt,

doch heute noch eisnen Abglanz wenigstens seines früheren Glanzes bewahrt.

Nach wiederhol= tem Klingeln der verroiteten halb Glocke öffnet ein al= ter Pförtner eine winzige Seitenthür in dem mächtigen Portal, er erkeunt ein bekanntes Gesicht, empfängt die buona mancia und läßt uns Nichts ist allein. verschlossen in den hohen, fühlen Räumen, und feiner ihrer Bewohner stillen wird uns hindern, im leeren Balast bis unter den Dachstuhl hinauf in Hof und Garten den Spuren Pinturiechios nach= zugehen. Noch deut= lich erkennt man in einem halbverbauten, von Modergeruch erfüllten Hof die Spuren der prächtigen Sgraffitti, welche, plastisch aus dem



Abb. 30. Detail aus der Ausgießung des heiligen Geistes, Rom. Appartamento Borgia. (Schule bes Pinturichio.) (Nach einer Originalphotographic von Anderson in Rom.)

granen Mauerfalf hervorgearbeitet und weißgetönt, einst die Ankenwände des Balaftes zierten. Durch breite Architrave waren die hohen Man= ern gegliedert, luftige Arkadenbögen füllten die Zwischenräume, und darunter sah man hente fast gang zerstörte Bildwerke prangen. Dben unter dem Dach lief eine gemalte Galerie entlang, Waffenstücke, Sphinre und Delphine, durch Rankenornamentik zu einem phantastisch wirtenden Ganzen verbunden, zogen sich gleichmäßig über die weiten Flächen hin. Einfacher waren die nach Sof und Garten gerichteten Wände der hufeisenförmigen Unlage gegliedert, in deren Mitte sich noch heute über dem hoch überdachten gefällig aufgebauten "Bramantebrunnen" ein reizendes Drangenwäldchen erhebt. Alles ist dem Untergang verfallen und schon in früheren Sahrhun-

derten verunstaltet wor= den, die breite Frei= treppe zur Rechten ist zerstört, die fühle Loggia, welche rechts und links das Gärtchen einschloß, ist vermau= ert, der Springbrunnen in der Mitte unter herabhängender tief Weinlaube hält kaum noch das melancholisch herabsickernde Wasser in feinem halbzerstörten Baffin, aber die Drangen und Citronen sind gewachsen seit den Ta= gen des Domenico della Rovere, und über der Außenmauer des immergrünen Haines mit den faum noch erfennt= lichen Malercien wu= chern Schlinggewächse aller Art, und der üppige Epheu, der unaufhaltsam sich weiter= fpinnende Schleier, mit dem die Natur mit= leidig die starre Blöße der Ruinen dectt. Berfall und Schweigen rings umber! Und doch ist der Schatten pes glänzenden Rir= chenfürsten noch nicht gang aus den stillen Mauern gewichen. Dort, wo zwischen den schön gemalten Bilastern, welche die feinen Auftikablöcke gliedern, die marmornen Kensterrahmen sich öffnen, unzähligemal über Thüren und Kenstern des ganzen Valastes lieft man noch den Namen bes Erbauers: Do. Ruvere car. S. Clemen. - Domenico della Rovere Kardinal von San Clemente - und seine fromme Devise Soli Vom Wappen Sirtus' IV. allerdings. das zwei Butten hielten, ist heute an der Kassade auch nicht eine Spur mehr zu finden. und doch ist diese Malerei das einzige, was Basari von den Arbeiten Vinturiechios im Balast des Roverenevoten namentlich erwähnt hat.

Mehr ist im Inneren erhalten. Die drei großen Säle im unteren Geschoß, in denen sich



Abb., 31. Madonnenbild. (Schule des Pinturicchio.) Paris. Louvre.



Abb. 32. Die Auferstehung Christi. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

einst die zierliche Eleganz der Frührenaissancedekoration in seltener Reinheit und Anmut ent=
faltete, sind teilweise an Decke und Wänden
übertüncht und ganz verbaut, und doch tragen
sie noch Spuren der vergangenen Pracht. In
den Fensternischen stehen noch die alten Marmorbänke, wie auch im Appartamento Borgia,
im ersten Saal zur linken — wie der zweite

durch einen Einbau zerschnitten — sieht man noch das Balkenwerk unter der weißen Tünche und liest an einer Konsole unter dem Monogramm Christi das Jahr der Bollendung des Palastes 1490; die Deck des zweiten Raumes ist durch Goldleisten in quadratische Felder geteilt, in deren Mitte golden Rosetten prangen, und die Hohl-

fehle, welche Decke und Wand verbin= det, ist zierlich ge= gliedert, mit antifen Porträts in Den Stichkappen . mit Apostelföpfen in den Lunetten geschmückt. von denen man we= nigstens drei bon der Tünche befreit hat, die aufs deut= lichste Vinturicchios eigene Sand offen= baren.

In den fleine= ren Gemächern ne= benan, die für Brivatzwecke dienen, ift noch zum Teil das fein bemalte Balten= werf der Decfe er= halten, und entdeckt man auch in die Bande ein= gemauert und gang durch Tünche entstellt die Reste eines reizenden Marmor= famins und einen nicht minder zierli= den Thürrahmen mit duftigem Frühre= naissanceornament.



Abb. 33. Portrat Alexanders VI. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Der gang übergoldete Holzplafond endlich, welcher den dritten Raum überdeckt, gehört zu den phantasiereichsten Arbeiten, die Pinturiechio je gemacht hat, und zeigt überdies in der Einzelausführung eine Feinheit und Eleganz wie wenig andere rein dekorative Arbeiten des Meisters. So dürfen wir annehmen, daß den Gehilfen allein die Deforation der reichen Flächengliederung überlassen blieb, während Pinturicchio selber die Ansmalung der achteckigen Felder übernommen hat. Alles, was antike Fabeln von Halbwesen im Wasser und auf der Erde zu erzählen wußten, ist hier auf dem fein mosaicierten Goldgrunde dargestellt. Phantastische Meerbewohner, die in Liebe ver= bunden sind oder sich tödlich befämpfen, Drachen und Amazonen sieht man hier, Delphine und Walroffe, reizende Meeresgötter, die sich zärtlich umarmen. Wir in dessen Telbern die Eiche der Rovere mit

sehen einen geflügelten Hirsch, der sich an den Früchten eines Füllhorns labt, eine Sphing, die mit einem Drachen spielt, Bafferniren, die sich in den Fluten tummeln, Centauren, die sich befriegen, Satyrn, welche die Weinernte beforgen, Sirenen mit der Mandoline, Nymphen, die auf Delphinen reiten, und andere Fabelwesen mehr, deren mannigfachste Erscheinungen in der That Pinturicchios Phantafie erschöpft zu haben scheint.

Nach weiteren Erinnerungen an Domenieo della Rovere und feine Künftler wird man im Balaft der Penitenzieri vergeblich suchen. Nur ein vergoldeter Holzplafond in einem der hinteren Räume und ein marmorner Thürrahmen im oberen Stockwerk stammen noch aus jener Zeit; die kleine Rapelle mit dem fassettierten Tonnengewölbe, dem Abler der Alidosi wechselt, wurde erst vom Kardinal von Pavia ausgeschmückt, dem viel gehaßten Liebling Julius' II., welchen der Herzog von Urbino in Ravenna nach der Einnahme von Bologna auf offener Straße niederstieß.

"Dies Haus möge stehen, bis die Ameise die Meeressluten ausgetrunken hat und die Schildkröte rings um die Welt herumsgekrochen ist", 1) diesen Haussegen hatte der Kardinal nach der Sitte der Zeit auf marsnorner Tasel in eine der Wände eingesügt, froh, daß sein Palast endlich vollendet war. Aber er hat damit das ewig alte Verhängsnis nicht beschworen, daß den schönsten Dingen aus der Erde das traurigste Schicksal vorsbehalten ist. Als jenes glänzende Monus

ment der römischen Frührenaissanee, als jener vornehme Fürstensitz, wo jedes Bebürfnis nach Luft und Licht, nach Kühlung und Sonnenschein, nach Kuhe und Geselligsteit vollste Befriedigung fand, wo nichts dem Auge und den Sinnen sehlte, sie täglich zu beleben und erfreuen, als Ruhmesdentsmal Pinturiechios endlich, der hier die Ersahrungen sammelte, welche er im Apparstamento Borgia verwertete, ist der Palast des Domenieo della Rovere längst vom Erdboden verschwunden.

## V.

Die Arbeiten sur ben kunstsinnigen Nepoten Sixtus' IV. scheinen dem umbrischen Meister, der fast gleichzeitig auch in Santa Maria del Popolo mit Malereien geringeren Ilmsanges beschäftigt war, dis gegen das Ende der Regierungszeit Innocenz' VIII.

vollauf zu schaffen gemacht zu haben. Da starb der Bavst im Juli 1492, und Rodrigo Borgia wurde am 26. August mit unerhörter Bracht als Alexan= ber VI. gefrönt. Gine der erften Sorgen des neuen Papftes, der schon als Kardinal einen der alänzend= ften Balafte Roms heute Palazzo Sfor= za = Cesarini - bc= wohnt hatte, richtete fich sofort auf Wicderherstellung Ausbau des von Ni= eolaus V. angelegten Flügels des Vatifans, deffen Front fich nach dem Garten des von Innoeens VIII. angelegten Belvedere öffnete.

Dank ber Angaben der päpstlichen Ceremonienmeister, vor allem des gewissenhaften Burchard, können wir uns noch heute eine

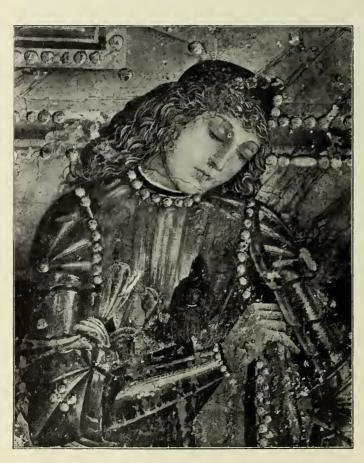

Abb. 34. Detail aus ber Auferstehung Chrifti. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Stet domus haec, donec fluctus formica marinos Ebibat et totum testudo perambulet orbem.

flare Borftellung machen von der Dis- einer gangen Reihe glängend ausgestatteter zur Zeit Meganders VI. Bährend Cefare Quer vor der Sixtinischen Kapelle liegt

sipotion der Gemächer im alten Papftpalast Bimmer und Gale im Salbtreis umschloffen. Borgia, des Bapftes fürchterlicher Sohn, die Sala regia, die ihren Namen vom die oberen Gemächer bewohnte, welche später Empfang der königlichen und kaiserlichen



Abb. 35. Simmelfahrt Marias. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

als Stangen Raffaels weltberühmt geworden Gesandten herleitet, es folgt die Sala ducale, find, bestimmte Alexander das untere bequemer gelegene Stockwerk für seinen perjönlichen Gebrauch. Diese Räume, welche ben unteren Loggien entlang laufend bie sich über ber alten Pinakothek Sixtus' IV. Zimmer der Paramente, des Papagallo und erstrecken, liegen auf gleichem Niveau mit ber Ubienza an. Auch biese Bemächer der Sixtinischen Rapelle und werden von waren noch für mehr oder minder öffent-

wo der Papit den fürstlichen Botschaftern Gehör erteilte, und daran schließen sich an

liche Staatsaktionen bestimmt; im Saal der wie die goldene Fassung, welche den Edel= Baramente nahmen die Kardinale in der Regel die firchlichen Gewänder, welche der Papit in der Camera del Papagallo empfing, wo auch die goldene Rose geweiht wurde und wo man endlich Alexander VI. felbst und seine Vorgänger und Nachfolger auf die Brunkbahre legte, bevor man ihre Leichen nach Sankt Beter hinübertrug. Die fleine Camera dell' Udienza endlich, welche

stein umschließt.

Pinturicchio befand sich seit mehr als einem Monat in Orvieto, als Innocenz VIII. starb. Er hatte schon im Inni 1492 mit den Domvorstehern einen Kontrakt abgeschlossen, der ihn verpflichtete, für den Lohn von hundert Dufaten zwei Evangelisten und zwei Doktoren der Kirche an der rechten Chorwand rings um die Fensterrose zu



Abb. 36. Saal ber Beiligenleben. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Underfon in Rom.)

mit dem Saal der Bapfte in direkter Berbindung stand, diente dem Papite zu geheimen Beratungen mit fürstlichen Gästen und vertranten Kardinälen. Als Gesamtheit geben sich alle diese Räume, durch die der Nachfolger Petri mit seinem Hofstaat den Weg zu nehmen pflegte, wenn er sich in feierlicher Prozession zur Sixtina begab, als Borhof des Heiligtums zu erkennen, jener geheimen Bemächer des Papstes, in welche keine profanes Auge dringen durfte. Sie erscheinen noch heute in ihrer prächtigen Barockbeforation mit den reichen Gobelins an den Wänden

Im November waren die beiden malen. Evangelisten vollendet, aber bann nahmen die Arbeiten wahrscheinlich wegen Geldmangels feinen Fortgang niehr. Pinturicchio wenigstens machte die Domvorsteher selbst für den eutstehenden Schaden verantwortlich und machte sich auf den Weg nach Rom, vielleicht inzwischen vom Bapft herbeigerufen, bem er sich durch seine Dekorationsmalereien im Belvedere, im heute zerftorten Flügel Innoceng' VIII., der auf den Hof von Sankt Beter ging, und in den Palästen der beiden Roverekardinale aufs beste für das große Unternehmen im Balast Nicolaus' V. empfohlen haben umfte.

In der That besitzen wir ein Breve Alexanders, vom 29. März 1493 datiert, in welchem er die Bürger von Orvieto ersucht, sich mit der Fertigstellung ihrer Malereien im Dom zu gedniden, da der "dilectus filius Bernardinus" eben beschäftigt sei, in seinem Balast einige Fresken zu malen, deren dern auf den Beginn der Malereien hier.

Das große Unternehmen, die papstlichen Privatgemächer auszumalen, welches Pinturicchio also im Dezember 1492 begann, wird er wahrscheinlich im Laufe des Jahres 1495 vollendet haben, und die an der Decke der Torre Borgia mehrmals wiederkehrende Inschrift 1494 bezieht sich allem Anschein nach nicht auf das Ende, son-



Ubb. 37. Dedenbeforation im Saal ber Beiligenleben. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Unberfon in Rom.)

Vollendung aber in wenig Tagen zu erwarten stünde.

Pinturiechio mußte, im Dezember nach Rom zurückgekehrt, allerdings unverzüglich in die Dienste des neuen Bapftes getreten fein, wenn er schon im nächsten Frühjahr einige Fresten vollendet haben konnte. Die Drvietaner aber haben auf die Rückfehr ihres Künstlers länger als "einige Tage" warten müssen, denn erst am 15. März 1496 waren sie in der Lage, einen neuen Kontrakt mit ihm zu schließen, der sich auf die beiden noch fehlenden Doktoren ihrer Chormalereien bezog. Erscheint doch anch dann noch ein Zeitraum von weniger als drei Jahren als geringe Frist für die Berstellung eines so umfangreichen Freskencyklus, der sicherlich nur mit Bilfe fehr vieler und fehr fleißiger Schülerhände in so furger Zeit beendet werden konnte. Überdies datiert das Reskript des Kardinalcamerlengo Raffael della Rovere, das dem Meister den Preis für seine Mühen bestimmte, erst vom 1. Dezember 1495. Pinturicchio erhielt damals auf 29 Jahre zwei kleine Güter in Umbrien gegen einen jährlichen Zins von dreißig Körben Korn

in Bacht, eine Albgabe, ber er fich bald zu Architeften, welcher dem Meifter Bernardino entziehen suchte und von der ihn in der zur Seite ftand, über die Schüler, welche That der Papft auch in Berudfichtigung der ihm zur Sand gingen, über den Anfang Dienste, welche der Künftler inzwischen durch der Arbeit und ihr allmähliches Bachsen im Bandmalereien in der Engelsburg geleiftet Beift des Künftlers, über die Gesichtspunkte



Ubb. 38. Befuch bes heiligen Untonius bei Paulus Eremita. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

hatte, unter dem 16. Mai 1498 endgültig befreite. Damit ist das wenige Thatsächliche erschöpft, was wir über die Entstehungsgeschichte der Fresken im Appartamento Borgia wiffen, die heute als ein fertiges Winder uns entgegenleuchten. Über den endlich, welche für die Auswahl der einzelnen Scenen maggebend waren, ift uns aus schrift= licher Überlieferung nichts bekannt. Wir muffen die Fresten felber um ihre Geschichte fragen, können nur an ihnen allein die Hand von Meister und Schüler unterscheiden

lernen und müffen uns mit ber Beobachtung begnügen. daß der Papst in den Wandbildern seiner Brivatgemä= cher ungefähr die= selben Gedanken= freise und Ideen zum Ausdruck ge= bracht wissen wollte, die das ganze Quat= troeento beherrscht hatten. Das Ma= rienseben und die Beiligengeschichten, die sieben freien Rünfte und die fie= ben Planeten, die Bropheten und Sibullen endlich find bis auf Raffael und Michelangelo die regelmäßig wieder= kehrenden Themata für alle zusammen= hängenden bildli= chen Darstellungen gewesen.

Esifteinemerfwürdige Schickung, daß wir uns noch heute so lebhaft in die Umgebung eines Papftes zurückversetzen können, def-

fen Regierungszeit zu den traurigsten Episoden des Bapsttums gehört, der überhaupt einer der entsetlichsten Menschen gewesen ift, die jemals den Herrscherstab geführt haben. Es ift eine eigentümliche Thatsache, daß gerade der fluchbeladene Borgianame, den schon Rulius II. so ehrlich gehaßt hat, daß er die Wappen seines Vorgängers in Rom herabschlagen ließ, niehr als die meisten anderen päpitlichen Geschlechtsnamen im Vatifan lebendig geblieben ist. Hat sich doch der Schauplat ihres glänzenden und verbrecherischen Treibens, ihrer geheimften Plane, ihrer fühnften Entwürfe wie ein lebendiger Zeuge jener Zeit bis auf unsere Tage erhalten. Wir gehen durch dieselben Thuren ein und ans, durch welche sich einst Alexander. Cesare und Lucrezia bewegten, wir schauen ans den-



Abb. 39. Detail aus bem Besuch bes heiligen Antonius bei Paulus Eremita. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

selben Fensternischen wie sie auf den stillen grasbewachsenen Belvederehof hinab, der einst ein prächtiger Garten war, ja aus den wohlerhaltenen Wandgemälden bliden uns hier und da Porträts entgegen, die wir zu kennen glauben, Bilder jenes starken, schönen und unseligen Geschlechts. Das war Alexans der selbst, hier steht Luerezia, so möchten wir uns Gesare vorstellen und so seinen Bruder, den unglücklichen Herzog von Gaudia.

Auch die ehrfurchtgebietende Gestalt Justius' II. begegnet uns in den Wandbildern der Stanzen wie ein Erscheinung von greifs barer Wirklichkeit, aber dort geht die Persfönlichkeit selbst eines so bedeutenden Mannes völlig auf in den unaussprechlich großen Ideen, als deren Herold Raffael ihm dienen mußte. Wir fühlen uns nicht mehr in den

Privatgemächern eines einzeluen Mannes, wie hoch er immer stehen mochte, wir fühlen uns in einem Welteuraum, den eines einzelnen Geist nicht mehr erfüllen kann, weil Menschheitsgedanken, Fragen von brennendem Interesse für jeden und für alle hier behandelt und gelöst sind, soweit es der Kunst überhaupt gelingen konnte.

Im Appartamento Borgia dagegen sind es nicht die erhabenen Gedanken in den Gemälden Pinturicchios, welche unseren Geist in so atemlose Spannung versegen; wir belächeln mitleidig die Naivität der hier zum Ausdruck gebrachten Ideen von Einfluß der Planeten auf das Schicksal der Menschen, von den sieben freien Künsten, in denen sich alles menschliche Wissen verkörpert, und die biblischen und Heiligendarstellungen leuchten und so alt bekannt und wohlvertraut entzgegen. Was ist es nun, das uns so magisch in diese Räume treibt? Gemeine Neugierde,

welche hofft, aus den Wandgemälden vielleicht interessante Ausschlüsse über das standalöse Privatleben der Borgia zu erhalten, Kunstenthusiasmus, welcher sich aus diesen Fresten neue Offenbarungen über Pinturicchio und die umbrische Schule verspricht, der Reiz der Neuheit und das große Aufsehen, welches die eben restaurierten und dem Publikum wieder zugänglich gemachten Räume durch ihre glänzenden Wand- und Deckenbekorationen erregten? Gewiß nicht alles dies allein.

Es liegt in der Tiefe der Menschendrust ein geheimnisvolles Mitgefühl, ein unausgesprochenes Verständnis für die großen Verbrechen verborgen, welche in der Sinnlichkeit,
dem Chrgeiz und dem nie gestillten Sehnen
nach dem höchsten Glanz des Lebens ihre
Triebseder haben. Hier also stürzten die
Menschen wirklich in den gähnenden Abgrund hinab, der uns selber so oft zu ver-

schlingen drohte, hier also wurden wirklich alle die Grenel zur That, die wir selber nicht gethan, weil uns ein gnädiges Geichicf bewahrte, und die doch so alt find wie diese Erde selbst. Nicht jenen zahllosen Halbnatu= ren gehört unser Interesse, welche ihr Lebenlang das Gute wollen und das Boje thun, es wendet sich vielmehr jenen starfen Menschen zu, die für Gut oder Bose mit ihrer gan= zen Persönlichkeit eingetreten find. Wir segnen das Andenken der Gerechten, welche die Menschheit mit den Schäten ihres Geistes und ihres herzens bereichert ha= ben, aber auch Män= ner wie einzelne Tuven römischer Cafaren, wie Shake: ipeareiche Gestalten



2166. 40. Ropf bes beiligen Antonius. Rom. Appartamento Borgia.



Abb. 41. Die heimfuchung Marias. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Macbeth und Richard III., wie Alexander VI. und Cesare Borgia erregen unsere Teilnahme im höchsten Maße. Und treten wir in die Borgiagemächer ein, so werden wir im Innersten erregt durch das Bewußtsein, hier lebten Menschen, die das Böse thaten, weil es böse war, und sich nicht einmal mehr die Mühe gaben, vor der Welt die Maste zu bewahren.

Bunderbare Beit! Merkwürdige Menschen! Jener viel gehaßte und versluchte Mann, dem kaum noch eins jener Gesetze heilig war, welche die menschliche Gesellschaft zusammenhalten, er nannte sich Christi Nachfolger auf Erden, er kniet, von Pinturicchio
meisterhaft gemalt, in den heiligen Gewändern
der höchsten kirchlichen Würde mit betend
erhobenen Häuden vor dem auserstehenden
Erlöser (Abb. 24), und über ihm hält ein
Prophet das Spruchband mit der Inschrift,
welche uns heute wie ein Ruf zum Gericht
erscheint: Expecto in die resurrectionis meae
— ich warte auf den Tag meiner Auferstehung!

Wer heute das Appartamento Borgia besucht, tritt zunächst aus den unteren Loggien,



2166. 42. Detail aus ber Beimsuchung Marias. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Saal der Päpste ein, mit welchem einst die Reihe der Privatgemächer Alexanders VI. begann. Im Jubiläumsjahre 1500 schon stürzte hier während eines Gewittersturmes die Balkendecke ein, den Papft felber unter den Trümmern begrabend, der wie durch ein Wunder lebend aus dem Schutt hervorgezogen wurde. Damals ning die ältere Deforation bes Saales zu Grunde gegangen ben gefreuzten Schlüffeln, geschmudt ift.

bie den Damasushof umschliegen, in den sein, aber erft Leo X. ließ die neue flach gewölbte Decke von Giovanni da Udine und Perino del Baga mit den zierlichen Grotesten und Studarbeiten schmuden, die wir noch heute sehen. Linturicchio hat hier wahrscheinlich nie gemalt, vielmehr sein Werk erft in den folgenden Gemächern begonnen, zu denen sich eine schmale Marmorpforte öffnet, welche noch mit dem Wappen Nicolaus' V., Räume, an welche sich unmittelbar die nach Norden vorspringende Torre Borgia anein einziges nach Norden auf den Belvederehof sich öffnendes Kenster erhellt jeden der gleich großen, hoch gewölbten Räume, welche auffallend schmale, in gerader Linie fortlaufende, von reichem Marmorrahmen ein-

Auch die bauliche Anlage dieser drei gefaßte Thüröffnungen untereinander verbinden.

Schräg ben Feuftern gegenüber an ber ichließt, ift febr eigenartig und bezeichnend Südmauer befand sich in jedem diefer für die Balaftarchiteftur jeuer Tage. Nur Zimmer ein Ramin, die von fehr ftarken Mauern eingeschlossenen, im Sommer herrlich fühlen, im Winter eifig falten Räume zu erwärmen, in welche niemals ein Strahl ber Sonne bringt. Merkwürdigerweise laufen die Wände niemals parallel, und



Mbb. 43. Detail aus ber Beimfuchung Marias. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)



Abb. 44. Das Marturium bes heiligen Sebastian. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

nirgends liegen die bnutfarbigen Majolika= fußböden auf gleichem Niveau; vom Saal der Bäpfte beginnend bis zum Bemach der sieben freien Künste schreitet man vielmehr aus einem Raum in den anderen, eine Marmorstufe hinab. Dadurch erhält jedes Zimmer seinen individuellen Charafter, und ein malerisches Prineip in der architektonischen Anlage gibt sich aufs deutlichste zu erkennen. Sind doch die Räume überdies nicht einfach gleichwertig nebeneinander angeordnet, sondern zu einer Gruppe aneinander gefügt, indem der mittlere Raum als Centrum gedacht ist, an welches sich die Bemächer rechts und links als Flügel anlehnen. Solche Absicht gibt sich nicht nur später an der reichen Deckengliederung und dem prunkvollen Marmorarchitrav zn er= kennen, der unter den Lunetten der Wölbung entlang läuft, sondern schon früher an den vorspringenden Bilastern, durch welche im Mittelraum allein die Teilung der Decke in ein Zwillingsgewölbe auch an den Wänden angedeutet ist.

Was in der Architektur vorgebildet war, hat dann Pinturicchio durch die Malerei zum vollendeten Ausdruck gebracht. Der Saal der Heiligenleben, der mittlere der

drei, ift die Glanzleiftung aller feiner Arbeiten im Appartamento Borgia, hier hat er die meisten Fresken eigenhändig ausgeführt, hier hat er das umfangreichste Bild der ganzen Reihe, die Disputation der heiligen Caterina, gemalt, hier auf Romposition und malerische Durchführung im einzelnen die größte Sorgfalt verwandt. Die Malereien in den Sälen des Marienlebens und der sieben freien Rinfte und mehr noch in der Torre Borgia treten gegen diese Fresken weit in den Sintergrund gurnd, und wir können uns den Berlauf des ganzen Unternehmens sehr wohl so vorstellen, daß der Meister sofort im Saal der sieben freien Künste die Gerüfte aufschlagen ließ und gleichzeitig selber die Arbeit im Saal der Heiligenleben begann, von vornherein entschlossen, die übrigen Gemächer auf wenige Sauptsachen erprobten Schülern anzuvertrauen, nachdem er ihnen die Entwürfe an die Hand gegeben. 1) Pinturiechio begriff sofort, um was es sich handelte, als ihm der glänzende Auftrag

<sup>1)</sup> Es wird später zu erörtern sein, warum die Arbeiten im Appartamento Borgia im Saal ber sieben freien Kunste ihren Anfang nahmen.

des Papstes zu teil wurde, welcher bereits schein galt ihnen mehr bei einem Kunstsmehr als 60 Jahre zählte. Burde ihm einers werk als sein innerer Wert. seits die größte Schnelligkeit zur Pflicht ges Tritt man ans dem Saal der Päpste



Abb. 45. Detail aus bem Marthrium bes heiligen Gebaftian. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

macht, so mochten es andererseits seine Auf- in das Zimmer des Marienlebens oder, wie traggeber gern gestatten, wenn der Künstler man es neuerdings genannt hat, der Myeine ganze Gehilfenschar um sich versammelte. Die Borgia waren keine Mäcene im Sinne könne niemand anders als Pinturicchio der Rovere oder der Medici; der glänzende selber thätig gewesen sein. So sehr ents

sterien ein, so meint man allerdings, hier

zückt das Ange die wundervolle Wirkung des Ganzen, die goldene Stuckornamentik auf dunkelblauem Grunde an der Decke, die einheitliche Farbenstimmung und die liebenswürdige Vortragsweise der biblischen Darstellungen, die Pracht und Anmut der Wanddekoration, wo sich die goldenen Arabesken in zahllosen Mustern über die blaßsgrünen Flächen hinziehen. Wo anders als in der Phantasie des Meisters selbst kann

liches geleistet? Es ist gewiß nicht nur der massenhafte, wahrscheinlich durch den pruntliebenden Geschmack des Bestellers selbst bebingte Verbrauch des Goldes, der hier als
etwas Niegesehenes in die Augen fällt; die Grundelemente der Ornamentik selbst beginnen sich zu erneuern. Stuckrahmen und
Stuckverzierungen werden zum erstenmal zur Gliederung der Flächen angewandt; im leichten Spiel willkürlich geführter Linien er-



Abb. 46. Detail aus dem Marthrium des heiligen Gebaftian. Rom. Appartamento Borgia.

das Gesantbild einer solchen Schöpfung entsstanden sein, die überall das geschulte Auge und die geübte Hand verrät? Es hieße in der That Pinturiechio schweres Unrecht thun, wollte man ihm eine Leistung absprechen, in der anf einmal völlig neue Gesichtspunkte für rein ornamentalen Wand und Gewöldesschmuck aufgestellt werden. Was gäbe es denn im ganzen Quattrocento, das sich in der Gesantwirfung den Malereien im Appartamento Borgia an die Seite stellen ließe, wo hätte Pinturiechio selbst im Palazzo Colonna oder im Palast der Penitenzieri etwas Ühns

fennen wir den Bruch mit ehrwürdigen Traditionen, in der Art, wie prächtige Stiere — das der Borgia Araft, Sinnlichkeit und Tücke treffend charakterisierende Wappentier — zu zweien gruppiert und schön stilisiert in das Dekorationssystem eingeführt worden sind, gibt sich der Beginn einer völlig versänderten Geschmacksrichtung kund.

Untike Wandmalereien waren aus der Erde wieder aus Tageslicht gekommen, und ihre Schönheit hatte alle Künstler Roms begeistert, die ihre Tage in den untersirdischen Grotten verbrachten, um dort zu

zeichnen und zu meffen. Auch Pinturiechio konnte den Lockungen der Antike nicht widerstehen! Im Appartamento Borgia begrüßen wir den aufangs schüchternen, später fühner werdenden Bersuch, die Groteste in die moderne Wandmalerei einzuführen, ein Unternehmen, welches dem Meister so gut gelang und ihm so viel Anerkennung ein= getragen haben muß, daß er sich in seinen iväteren Schövfungen mit Vorliebe in Brotesten erging oder mit ihnen die vertrauten Elemente der älteren gesetmäßigeren Deeinem form = und forationsmalerei zu farbenreichen Ganzen zu verbinden suchte. Den erfolgreichen Kampf der mutwilligen Groteste mit der schwerfälligen Ornamentik des Quattrocento können wir im Appartamento Borgia deutlich verfolgen, ihren vollständigen Sieg begrüßen wir dann endlich in den Loggien Raffaels.

Gebührt also Bin= turiechio ohne allen Zweifel der Ruhm, den Gesamtentwurf im Zimmer ber Musterien wie in jedem anderen der folgenden Gemächer selbst erdacht und ins Werk gesetzt zu haben, so überließ er ebenso sicher die Detailaus= führung einer मामङ heute leider unbe= fannten Schülerhand. Ju den Ornamenten wiederholen sich mit großer Regelmäßigkeit an Wand und Decke dieselben Motive, die Vorlage eines einzigen Stierpaares konnte genügen, um sie alle nach= zuzeichnen, aus einem einmal beabunenen Arabestenmuster ergab sich die Fortsebung von selbst. Und doch iît diese Gedanken= durch armut einen überaus glänzenden Schein so geschickt ver= borgen, daß das Auge sich nicht satt sehen fann an all' der fun=

felnden Pracht, und jede Kritik verstummt. Derselbe Schüler, welcher oben an der Decke die Brustbilder der Propheten malte (Abb. 25), deren auf ein Spruchband geschriebene Weissgagungen sich jedesmal auf die Darstellung in der entsprechenden Lunette beziehen, hat auch die Musterien ausgeführt.

Bei der vorwiegend dekorativen Wirkung, welche er erzielen wollte, mußte dem Meister dars an liegen, einen glücklichen Gesautton zu treffen, das Auge nicht durch die Mannigsaltigkeit viel bewegter Darstellungen zur Krüsfung aller Einzelheiten einzuladen, sondern den Beschauer vielmehr in ruhig genießende Stimmung zu versetzen. Daher die Leidenschaftslosigkeit der Schilberung, die fast monotone Wiederholung der einzelnen Typen, die vollständige Gleichartigkeit der landschaftlichen Hintergründe in allen sechs Landschaftlichen Hintergründe in allen sechs Landschaftlichen, daher vor allem auch das Vorherrschen



Abb. 47. Detail aus dem Marthrium des heiligen Cebaftian-

Binturicchio.



Abb. 48. Die heilige Sufanna. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

einer einzigen Künstlerhand, neben welcher man sich nur noch Farbenreiber und Handstander thätig denken kann. In der That haben wir Verkündigung (Abb. 26), Geburt des Kindes (Abb. 27 und 28), Andetung der Könige (Abb. 29) und Ausgießung des heiligen Geistes (Abb. 30) ganz als Leistungen eines ersahrenen Schülers Pinturicchios ansuschen, dessen etwas trockene, klanglose Weise sich zu äußern auch in der Himmelsahrt

Christi über dem Fenster nur durch eine spätere Übermalung getrübt wird. 1)

Einer solchen ist auch der Christus in der Auferstehung zum Opfer gefallen (Abb. 32), dessen flammende Mandorla aber noch Binsturicchios echte Engelsköpschen umkräuzen.

<sup>1)</sup> Die Hand desselben Schülers Pinturicchios verrät ein Madonnenbild im Louvre mit Johannes dem Täufer und dem heiligen Gregor (Abb. 31).



Abb. 49. Die Flucht ber heiligen Barbara. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

In diesem merkwürdigsten Fresko der ganzen Reihe, das sich links von der Fensterwand sast immer in einem ausgezeichneten Lichte präsentiert, hat der Meister die Figuren in die bergzerklüstete, mit goldenen Knöpsen schattierte Landschaft seines Schülers hineinsgemalt. Wer bemerkte nicht sosort den Unterschied zwischen seinen eigenen ungelenkigen Gliederpuppen und den von frischem, vollem Leben getragenen Gestalten Vinturiechios? Überdies unterscheidet sich der Lehrer schon durch seine solidere Art,

in nassem Fresko zu malen, von der obersstächlichen Weise des Gehilsen, in dessen arg zerstörten Gemälden man noch heute deutlich erkennen kann, wie er die Zeichsnung flüchtig in die Mauer einrigte und dann die ganze Fläche al socco, d. h. auf der trockenen Wand übermalte.

In ruhiger Würde, die hohe Gestalt ganz umflossen von dem faltenreichen, mit funkelndem Gestein und Goldstiderei geschmückten Pluviale, kniet hier entblößten Hauptes Alexander selbst vor dem Auserstandenen, die persengezierte Tiara mit den drei goldenen Reisen zu seinen Füßen. Keine Miene regt sich in dem scharfen Prosissen, Keine Miene regt sich in dem scharfen Prosissen, dem leichten Doppelsinn und dem kalten klaren Blick des emporgerichteten Auges (Abb. 33). Eine seine, lebendige Charafteristis vermissen wir in diesem strengen Quattroscentoporträt, für welches Peruginos heute zerstörte Darstellung Sixtus IV. an der Altarwand der Sistina sicherlich als Borbild gedient hat; und doch sesen wir in den scharf geschnittenen Zügen deutlich große Klugheit und Willensstärfe und die Neigung zu sinnlichem Genuß.

Den drei jugendlichen Grabhütern hat die Bision kein sonderliches Grauen vernrsacht, ja der vorderste schlummert ruhig weiter (Abb. 34), und nur der änßerste rechtsläßt einen leisen Schreckenslaut vernehmen. Beide sind ideale Schöpfungen wie der hinter

dem Sarfophag sichtbar werdende von Me= lozzo da Forli beeinflußte Ropf; nur der junge Ritter, welcher sich knieend auf eine mächtige Hellebarde stütt und mit seitwärts gewandtem Blick aus dem Fresto heraussieht, ist zweiselsohne eine Porträtgestalt. Wer aber hätte es wagen dürfen, sich dem Bapft gerade gegenüber in unverfennbarer Wechselbeziehung in einem seiner Brivatgemächer malen zu lassen, wenn nicht einer seiner Söhne? Cesare war im Rahre 1475 geboren und wurde im September 1493 zum Kardinal ernannt; aber von jeher war er dem geiftlichen Stande abgeneigt und liebte es mehr, von den Römern seine ritterliche Rraft und Gewandtheit bewindern zu laffen, als sich ihnen in den Achtung gebietenden Gewändern eines firchlichen Würdenträgers zu zeigen. Er selbst und niemand anders tanu dieser etwa achtzehnjährige Jüngling sein: trägt er doch überdies in der roten, mit

goldenen Anöpfen über= säten Ariegsjacke und den blauen Beinklei= dern die Wappenfarben der Borgia zur Schan. Werden wir einen Borgia, etwa den papit= lichen Geheimtämmerer Francesco, auch in der herrlichen Porträtge= stalt erkennen mussen, welche in der Himmel= fahrt Marias (Abb. 35) dem den Gürtel der Jungfrau tragenden Thomas gerade gegenüberkniet? denfalls gehört dieser würdige Brälat, wie der Apostel in fleißig= stem Fresko ausgeführt, zu den eigen= händigen Arbeiten Pinturicchios, wie diese Ullunta überhaupt durch die Klarheit der Romposition und die ruhiae Seelandichaft im Hintergrunde den Beschauer besonders zn fesseln weiß.

Durch eine enge Marmorpforte, in



Abb. 50. Detail aus der Flucht der heiligen Barbara. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)



1866. 51. Die Disputation der heiligen Caterina. Rom. Appartamento Borgia, (Rad einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

deren Tympanon zwei Butten das Wappen und im einzelnen tiefer auf ihn wirken, als ber Borgia emporhalten, treten wir in den alles, was unsere Zeit jemals in der Aus-

Saal der Heiligenleben ein (Abb. 36). Ware stattung von Brunkgemächern geleistet hat.



Ubb. 52. Die Gruppe ber Beifen in ber Disputation ber heiligen Caterina. Rom. Appartamento Borgia.

das Auge des modernen Menschen weniger Und doch ift der weite Raum heute leer übersättigt, wäre sein Geschmad gelänterter und wäre es überhaupt leichter, die wahre Schönheit von der falschen zu unterscheiden,

und die sogenannte Spalliera Sixtus' IV., welche an der Wand entlang läuft, bleibt nur ein armseliger Erfat für die toft= so mußten diese Gemalbe als Gesamtheit baren Möbel und Geräte, für die Teppiche

auf dem Boden und die Gobelins an den Wänden, welche in den Tagen Alexan= ders das Apparta= mento Borgia wohn= lich machten. Durch das weit geöffnete Kenster bringt ein Strom von Licht herein, und man hört das ruhevolle Rauschen der mäch= tigen Fontane aus dem sonnenbeschie= nenen Belvedere= hof heraufdringen. Sonst ift es gang ftill in den fühlen luftigen Räumen. und nur der Name Borgia tönt uns laut und immer lauter von der Decke. von den Wänden entgegen. Wir meinen einem Märchen zu lauschen, das uns von dem Glang jener Tage erzählt, wir schlagen Alugen auf und sehen auf einmal alle die prächtigen Gestalten

vom Hofe Alleganders vor uns, welche der Binsel des umbrischen Meisters unsterblich

gemacht hat.

Seltsame Überraschung! Wie start und lebensträftig mußte die Wurzel fein, aus welcher die Kunft des Quattrocento hervorwuchs, wenn sie, von dem sittlichen Verfall um sie her völlig unberührt, den schimmernden Schein und den unendlichen Formenund Farbenreichtum, den jene üppige Kultur fast unbewußt entwickelte, wie in einem Spiegel festzuhalten wußte!

Die Schmeicheleien eines Hofpoeten, dem es in einer glücklich inspirierten Stunde gelungen war, durch einen alten Mythus die göttliche Abkunft des Borgiastieres zu erbarten, gaben den Stoff für die originellen Darstellungen am Zwillingsgewölbe der Decke (Abb. 37), das durch breite, mit



2166. 53. Die heilige Caterina. Rom. Appartamento Borgia, (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Die Wohlthaten des Osiris um Agupten werden mit unverkennbarer Ansvielung auf das Borgiageschlecht ausführlich in den Zwitteln geschildert. Wir sehen den jugendlichen König, wie er, auf grotestem Throne sigend, die Agypter pflügen lehrt, wie er fie leutselig im Weinbau unterrichtet und wie er ihnen mit majestätischer Handbewegung die weniger geheimnisvolle Kunst offenbart, die Apfel von den Bäumen zu pflüden: Legere poma ab arboribus docuit! Dann sehen wir das reizende sposalizio mit der jungfräulichen Isis, dem beglückten Lande die Mutter und den Erben zu geben. Aber der neidvolle Bruder miggount den Nanptern und ihrem Könige so friedliche Freuden, und Osiris wird grausam von Inphon ermordet. Laut wehklagend sammelt nun Isis des Gatten zerstreute Gebeine und birgt sie in föstlicher, mit Gold und Edelsteinen ver-Studarabesten verzierte Kappen gegliedert ift. zierter Grabpyramide, welcher die Nappter

sofort göttliche Ehren zugestehen. Da geschieht ein Wunder! Gin schneeweißer Stier schreitet auf einmal langsam hinter der Byramide hervor dem anbetenden Volke ent= gegen, bas ihn sofort auf den Altar erhebt wölbe trennt. Auch hier fehlt es nicht an und, ihn jauchzend unter monumentalem Suldigungen für das Papftgeschlecht, und Baldachin dahintragend, den Kultus des zwar hat diesmal die von Juno in eine Apis der Welt verfündet.

Dedendekoration die Sand eines zweiten Gehilsen Pinturicchios, der auch die acht-ectigen Medaillons an dem breiten Gurt gemalt haben muß, welcher die beiden Be-Anh verwandelte Jo den Stoff für die an-Bum erstenmal begegnet uns in dieser mutigen Schilberungen geboten, unter benen



Abb. 54. Gruppe aus ber Disputation ber heiligen Caterina. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

besonders die Seene, wo Hermes durch sein Spiel den hundertängigen Alegos einzusschläftern sucht, durch eine ganz reizende Naivetät erfreut.

Lassen sich die Darstellungen an der Decke also, welche sich von dem tiefblauen mit zarten Goldarabesten verzierten Grunde fehr wirkungsvoll abheben, alle in einen, wenn auch etwas gezwungenen Zusammenhang mit dem Geschlecht des Pavites bringen. so würde man in den herrlichen Lunetten= fresten nach leitenden Gesichtspunkten oder inneren Beziehungen der Gemälde zu einander vergebens suchen. Bang zusammenhangslos find hier einzelne Seenen aus den Heiligenleben bunt aneinander gereiht und dazwischen Schilderungen aus dem Alten und Neuen Testament willfürlich eingeschoben. Die Beiligen Caterina und Sebastian allerdings gehören unter die vornehmsten römi=

schen Märtnrer, und ihnen mochte immer= hin mit Recht ein Bogenfeld ganzes über dem Fenster und der Kensterwand gegenüber zugestan= den werden, aber für die Bevorzugung der heiligen Barbara, der Heiligen Antonius und Baulus Gremita, für die Schilderung der Beiminchung und vollends der heiligen Susanna wird man heute schwerlich noch den Grund erfahren.

Vielleicht hat Binturiechio mit der Schilderung des Besuches des heiligen Antonius beim Baulus Eremita in der Büste Thebais sein Werf begonnen (Abb. 38); wenigstens hat er sich bei feinem der übrigen Fresten jo viel Zeit genom= men wie hier, wo er einmal gezeigt hat, was er leisten konnte, wenn er wollte. Die

Büste ist in seiner Phantasie zum Varadies geworden, das der Frühling mit tausend Blumen schmückte: selbst über der hoch getürmten Felswohnung des Einsiedlers gedeihen die jungen Banme, spriegen die Gräfer und zartes Lanbwerf aus allen Spalten hervor. Der pflichtgetreue Rabe fliegt eben davon, nachdem er die doppelte Brotration für den Ginsiedler und seinen Gast gebracht hat, ein Weizenbrot von gleicher Form und Größe, wie nian es uns noch hente täglich in Italien bietet. Jeder der beiden weißbärtigen Alten schlug die Ehre des Brotbrechens ans; so vereinigten sie sich am Ende, es halb zu zerschneiden, da= mit ein jeder gleichzeitig feine Sälfte abbrechen könnte. Rechts warten in demütiger Saltung die Begleiter des beiligen Antonius, welche den Hunger nicht an fühlen scheinen, links naben sich



Abf. 55. Der Despot von Morea. Rom. Avpartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)



216b. 56. Gin bornehmer Türke. Rom. Appartamento Borgia.

eiligen Schrittes drei reizende weibliche Dämonen (Abb. 39), welche die Phantafie des Künft= lers allein mit diesem frommen Mahl in Berbindung brachte. Die verführerischen Wesen haben nichts Teuflisches in ihren Mienen und Bebärden, aber die Sornchen am Ropf, die Fledermausflügel und die Geierkrallen ftatt der Füße verraten ihre bosen Absichten, von benen auch der würdige Heilige (Abb. 40), den schon seine grauen Saare vor solchen Versuchungen schützen müßten, noch nichts ahnt. Reine Nebenschilderungen fleineren Berhältnissen stören die Einheit der reizvollen Komposition, und das ganze Gemälde, selbst die Landschaft im Sintergrunde ist von Pinturiechio mit gleich= mäßiger Sorgfalt ausgeführt. Wir wiffen in der That nicht, was uns mehr erfreut, die tief empfundene Naturschilderung oder die unbewußte Naivetät in der Art, sich auszudrücken, ober die feine Charafteriftif der einzelnen Personen, des hageren Paulus 3. B. im selbstversfertigten Binsenkleide und des behäbigen Anstonius in seiner kleidsamen Ordenstracht.

Auch der Besuch Marias bei Elisabeth (Albb. 41), der eigent= lich schon in das erste Gemach gehört, wo das Marienleben ausführlich geschildert war. ift mit bezaubernder Unmut dargestellt. der ruhig erzählende Legendeuton ist ein= fach fortgeführt. Aller= dings gibt sich schon hier in der etwas trüben landschaftlichen Scenerie, in Gruppen im Mittel= grunde rechts, und links in bem mit schwerem aoldenen Stuck verzierten Hallenbau die Hilfe von Schülern zu erkennen, und die Romposition hat sich aufgelöst und zerfällt in anziehende Einzel-

heiten. Aber wie beredt spricht der for= schende Blid der würdigen Elisabeth, welche Maria umfaßt und doch nicht an die Bruft zu drücken wagt, wie keusch und zart äußert sich das Geständnis der Gottesmutter in der demütigen Miene und den schüchtern geseuften Augen (Abb. 42)! Ruhig wartend steht ber graubärtige Joseph da, in Reisekleidern, bie Bilgerflasche an ber Seite, die Sande auf den mächtigen Anotenstock gestütt, während Zacharias, der von dem Besuch augenscheinlich noch nichts erfahren hat, in ein heiliges Buch vertieft, wandelnd unter den hohen Arkadenbögen erscheint. zende Züge aus dem intimen häuslichen Leben begleiten den Hauptvorgang, dem zwei Frauen von der Höhe der Terrasse mit gespannter Aufmerksamkeit zuschauen. Von links kommt eiligen Schrittes eine Frau mit dem Fruchtkorb auf dem Kopf herbei, ein Putto vor sich hertreibend, das

glückseig einen Bogel in den Armen trägt — ein Motiv, das ohne Zweisel einer ähnlichen Gruppe Botticellis in der Sistina nachgebildet ist — rechts unter der mit reichem Groteskenwerk verzierten Halle sitzen die fleißigen Dienerinnen spinnend und nähend bei einander, und ein Anabe ist eistig beschäftigt, einem Hündchen die ersten Anstandsregeln einzuprägen (Abb. 43).

In der ruhigen, leidenschaftslosen Schilderung stiller Erdenfreuden war ja die umbrische Schule von jeher zu Sause; wie sollte da nicht auch Vinturiechio, wenn er auf längst betretenen Bahnen fortschritt, ein Meisterstück gelingen? Weit eindringlicher bezeugt es am Ende seine originelle Begabung, daß er sich auch der Darstellung eines so hoch dramatischen Vorganges, wie es das Martyrium des heiligen Sebastian ist (Abb. 44), ohne weiteres gewachsen zeigte. Leider schenkt heute niemand dem herrlichen Gemälde, welches, sehr ungünstig beleuchtet, das Bogenfeld über dem Fenster einnimmt, die Aufmerksamkeit, die es beauspruchen barf. Vielleicht auch weil das goldene Studwerk gespart ift, deffen Auwendung übrigens Basari mit harten Worten geißelte, tritt dies Fresko an äußerem Schein so fehr vor den übrigen Gemälden zurück, die es durch seinen inneren Wert in mehr als einer Hinsicht überragt. Pinturiechio hat in der That in den Schützen sowohl wie in ihrem Opfer ein Stück Seelenmalerei geleistet, wie ihm früher oder später kaum etwas Ahnliches gelungen ist.

Gerade über dem Fenster auf hohem Biedestal an antiker Säule festgebunden, die sich an altes Gemäuer lehnt, wo Känzchen und Uhu ihr Wesen treiben, steht der Seilige, gang von unbarmherzigen Geschoffen durchbohrt (Abb. 45). Die noch nicht voll= ständig entwickelten, überdies nur flüchtig modellierten Körperformen verraten die zarte Jugend, welche dies Martyrium noch unendlich viel rührender erscheinen läßt. Langsam sidert das Blut aus den Wnuden herab. aber nirgends verrät sich durch francoshaftes Buden der Glieder der furchtbare Schmerz des Gemarterten. Das lockenunirahmte Haupt, welches ein goldener Nimbus überschattet, ist erhoben, aus dem geöffneten Munde tont ein leiser Schmerzenslaut, und die Augen bliden mit unaussprechlichem Ausdruck der Sehnsucht, der Qual, der dankbaren Bitte bem Engel entgegen, welcher eilig vom Himmel herniederschwebt, den Streiter Christi mit der Krone des Lebens zu schmücken.

Tief unter bem Beiligen, der in jener einsamen Söhe schon mehr dem Simmel als der Erde anzugehören scheint, sieht man rechts und links vom Fensterrahmen die mitleidslosen Schüten, welche unter bem Kommando eines Türken stehen. Sie per= richten ihr Umt mit so frendigem Gifer, als wäre ihnen der gemarterte Jüngling dort oben so lieb wie jedes andere Biel (2166. 46). Eben spannt der eine mit aller Kraft den Bogen, ein zweiter schießt gerade den Pfeil auf das Opfer ab, ein dritter sucht sich zu überzeugen, die Hand über die Alugen gelegt, ob er auch wohl getroffen hat. Welch' ein lebendiger Ausdruck in den Köpfen, welch' eine Kraft und Frische in der Mannigfaltig= feit ihrer Bewegungen! Solche Seenen mußte der Künftler selbst gesehen haben, um sie malen zu können, es sind Erinnerungen an frohe Schützenfeste, die hier fehr naiv für das Martyrium Sebastians verwertet worden sind.

Der Schauplat der Handlung führt uns vor die Thore der trümmerreichen Roma. Am Horizont erscheinen die Maner= maffen des Koloffeums, und gleich daneben wird eins jener Architekturmotive sichtbar, das noch heute den römischen Straßen und Pläten ein so eigentümliches Gepräge gibt. Wir sehen die Trümmer eines antiken Tempels mit modernen Bauten sich verbinden, und der ganze Hänserkompler wird von einem schlanken Campanile überragt. Links öffnet sich ein Flußthal mit weitem Blick in die Ferne, aber der Charakter der Landschaft wird durch das ruhig-wellige Terrain bestimmt, auf bem unr felten ein Baum und überall hohes Gras und niedriges Buschwerk gedeiht. Fragen wir, wer zuerst von allen Künftlern den melancholischen Bauber der römischen Natur begriffen hat. so lautet die Antwort Pinturiechio, der hier die erste Campagnalandschaft im modernen Sinne gemalt hat, die wir fennen.

Gibt sich im Martyrium des heiligen Sebastian, 3. B. in dem seelenvollen Kopf des einen Schützen (Abb. 47), ein ziemlich deutslicher Einsluß Signorellis kund, dem es Pinsturiechio wohl hauptsächlich zu verdanken hat, wenn es ihm einmal gelang, für eine dramatisch bewegte Handlung einen wirklich



Abb. 57. Jagboug aus ber Disputation ber heiligen Caterina, Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

packenden Ausdruck zu finden, so fällt der Meister im Angriff der heiligen Susanna durch die beiden Altesten (Abb. 48) in den rein erzählenden, fast idhalischen Ton zurück.

Die für die Privatgemächer eines Alexanders VI. etwas anzüglich erscheinende Seene ans dem Alten Testament geht in einem lustigen, von Rankrosen eingefriedigten Liebesgarten vor sich, wo in der Mitte auf grünem

blumenbesäten Plan, ganz aus goldenem Stuckwerk aufgebaut, ein riesiger Brunnen plätschert, vielleicht ein Abbild der zerstörten Fontäue Innocenz VIII. auf dem Petersplatz. Zahlloses Getier vergnügt sich im Gras, Hirsche und Rehe, Hasen und Kaninchen und selbst ein Affe, der an goldener Kette seiftgebunden ist. Schon hatte die holbe Schönheit Mantel und Schnhe

faltenreiches hellblaues Gewand ihre schöne Geftalt, und selbst an ihrem Salse funkelt noch das töstliche Geschmeide. So steht sie

iunafräulichen Erscheinung entgegen= stellend. Und doch scheint es ihr zu ge= lingen, durch solchen passiven Widerstand die grauen Sünder einzuschüchtern, in deren Mienen mehr Schrecken und Ber= über wunderung die eigene Kühnheit, als sinnliche Be= gierde zu lesen ist. In sehr bewegter Handlung wird im Hintergrunde das Schleppen der Beiligen vor die Rich= ter und die Steini= gung der Schuldigen geschildert, aber diese von Schülerhand in fleinsten Berhält= niffen ausgeführten Seenen stören den einheitlichen Cha= rafter des Bildes nicht, das eine felsund baumreiche, von Singvögeln belebte Landschaft im Hintergrunde abichließt.

Rüdt man diese Schilderung der heiligen Susanna, die übrigens gegenständ=

vereinzelt dasteht, in das Licht jener sitten= losen Zeit, so begreift man sofort, warum die Künstler damals trop alledem so Großes geleistet haben. Michelangelo hat noch 50 Jahre später der Kunst "der gottgeborenen reinen" seine ergreifendsten Befänge geweiht! Borzugsweise in den stillen Kirchen thätig, den

abgelegt, da drangen plötslich die beiden der vornehmen Bonner, wenn sie einmal Allten auf fie ein. Aber noch umhüllt ein ihre glänzenden Baläfte betrat. Reufch und findlich und ohne zum Selbstbewußtsein erwacht zu sein, mochte sie wohl an dem glänzenden Scheine sich freuen, aber von der wehrlos da, dem Ungeftum ihrer Angreifer inneren Berderbnis verstand sie nichts und nichts als die unentweihte Schönheit ihrer rein, wie sie gekommen, kehrte die Aunst



Abb. 58. Mahomed II. Benedig. Sammlung Lapard. Gentile Bellini. (Nach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari in Floreng.)

lich in der Malerei des Quattrocento gang aus den lauten Festsälen der geiftlichen und weltlichen Serren in die stillen Kapel= len ihrer heimatlichen Kirchen zurück. So mußte auch in Vinturicchios Phantasie jene heilige Sufanna und die nicht weniger naive Versuchung des heiligen Untonius sofort in ein poetisches Gewand sich fleiden, dessen zarte Schönheit wir vielleicht idealsten Interessen der Menschheit dienend, noch besser würdigen werden, wenn wir blieb sie völlig unberührt von den Sitten uns erinnern wollen, wie ähnliche Gegenftande in späteren Jahrhunderten behandelt Spalte sichtbar, durch welche die Heilige worden sind.

Ebensowenig wie bei der heiligen Susanna kann es bei der Flucht der heiligen Barbara gelingen (Abb. 49), den Grund zu finden, warum gerade sie aus der großen Schar der Heiligen erwählt wurde, das

entflohen ist, welche, geflügelten Schrittes davoneilend, mit betend erhobenem Blick und gefalteten Sänden Gott für das Wunder ihrer Befreiung dankt (Abb. 50). Ebenso schnell eilt nach ber entgegengesetzten Seite der König von dannen mit verzweifelten



Abb. 59. Mabonnenbilb. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

päpstliche Prunkgemach zu schmücken. Überdies gehört dies Fresto zu Pinturicchios weniger gelungenen Arbeiten im Saal ber Heiligenleben, der auch hier nur die Ausführung des Hintergrundes einer Schüler= hand überlaffen hat. Der plumpe Turm in der Mitte, durch goldenes Studwerk plastisch gegliedert, hält die Komposition mit der heiligen Giuliana auf der Flucht; nur notbürftig gusammen. Noch ist die rechts wird der Hirte, welcher dem König

Gebärden und gezogenem Schwert, die entflohene Tochter zu suchen. Zwei Krieger folgen ihm haftigen Schrittes, aber in ihren Mienen gibt sich die Unfähigkeit des Künstlers kund, leidenschaftliche Affekte zum Ausdruck zu bringen. Links im Hintergrunde erscheint die Gerettete noch einmal wieder



Mbb. 60. Der Saal ber fieben freien Runfte. Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

das Bersted seiner Tochter verraten hat. versteinert.

Die fliehende Barbara mit der goldenen Fülle ihres flatternden Saares und dem dankbaren Blick ihrer flaren findlichen Angen gehört zu den reizendsten Frauengestalten, die Pinturichios Pinfel geschaffen hat: aber an ber Sprödigkeit bes gegebenen Stoffes, für den er keine Tradition vorfand, ist seine Gestaltungsfraft gescheitert, und es ist ihm nicht gelungen, unfer Intereffe für die verfolgte Beilige auch nur oberflächlich zu erregen.

Um fo tiefere Teilnahme flößt uns das Geschick der heiligen Caterina ein, deren Disputation mit den fünfzig Philosophen in jenem großen Bilde geschildert wird, das die ganze Bogenwand dem Feufter gegenüber einnimmt (Abb. 51). Nirgends kann man beffer den Stil und die Malweise Pinturiechios studieren wie in diesem Meisterstück, beffen lenchtende Farben noch heute fast gang ihre ursprüngliche Kraft bewahrt haben. Und boch ift das Martyrinm des heiligen Gebastian in der Komposition fowohl als im

Cteinmann, Binturicchio.

Ausdruck der einzelnen Köpfe der Disputation Caterinas überlegen, in welcher der Künftler für die nugehenere Bandfläche keinen anderen Mittelpunkt zu finden wußte, als jene in Stuck und Farben prächtig ansgeführte Nachbildung des Konstantinbogens mit einem goldenen Stier als Befrönung und der huldigenden Infchrift darunter: Pacis cultori! 1)

Der mit märchenhaster Farbenpracht geschilderte Borgang, ein Sittenbild, wie die Kunst der Renaissance niemals ein glänzenderes gefchaffen hat, spielt sich auf blumenreicher Wiese ab, mitten in der freien Natur. Mochte die Ausführung des Hintergrundes zum Teil einem Schüler überlassen bleiben, schon die Wahl des Schanplates, der uns doch in die Stadt, in eine fäulengeschmückte Berichtshalle verfeten müßte, spricht für Pinturiechios glühende Naturliebe. Sogar die Sonne hat er als goldene Scheibe am Horizont

<sup>1)</sup> Dem Friedenshort.

gemalt, ohne sich indessen auf Licht- und Schattenwirkungen einzulassen. In das intime Leben der Bögel hat er sich versenkt, mit denen er immer die Lüfte erfüllt, wenn er in den schwankenden Zweigen eines zart belandten Banmes ein Nestlein andrachte, zu welchem die sorglichen Alten eilen, die schreienden Jungen zu füttern.

Eine übersichtliche Komposition in die großräumige Fläche zu komponieren, ist dem Künstler dagegen nicht gelungen. Die Mitte bes Bilbes ift fast leer; man fieht nur einen der Philosophen im Vordergrunde, welcher aus dem Zengnis eines aufgeschlage= nen Buches, das ihm demnitia knieend ein Bage entgegenhält, mit energischer Sandbewegung die Wahrheit seiner Lehre zu er= Zwei andere Gelehrte dishärten sucht. futieren im Hintergrunde, während das Gros diefer gewaltigen geiftigen Macht in gemeffener Entfernung vom Thron Königs der Aufforderung harrt, die Säte ihrer Weisheit zu verfündigen (Abb. 52). Roch haben die würdigen Herren nicht alle ihre Beweisgründe im Kopf, und wie unsichere Schüler, welche die Leftion vor der Prüfung noch einmal überlesen, sieht man sie hier und da eifrig in den Folianten blättern. Nur die reizende Königstochter braucht alle die Büchergelehrsamfeit nicht, um ihren Kinderglanben zu verteidigen (Abb. 53). Furchtlos und vor Eifer glühend trägt sie ihre Glaubenssätze vor, an den beweglichen Fingern demonstrierend, wie sehr sie im Recht ift, den flaren Blick ber großen Ungen zuversichtlich auf den thronenden Märchenprinzen gerichtet, der ihr allein mit Aufmerksamkeit zuhört und härter als Stein sein müßte, wollte er sich durch solchen Glanbensmut nicht rühren lassen (Abb. 54).

Niemand anders als Luerezia, Alexanders reizende Tochter, sein Lieblingsfind, die in diesen Känmen aus und ein ging und hier auch wohl in Abwesenheit des Papstes die Geschäfte führte, niemand anders als jene viel geschmähte, viel verleumdete Fran ist in dem unschuldsvollen Bilde der heiligen Caterina dargestellt. Sie trägt die Farben ihres Geschlechts, das rote, goldgestickte Kleid und den blauen Mantel, der ihr im Eiser der Rede von der linken Schulter heradgesunken ist. Das lange, blonde Haar, welches die Zeitgenofsen entzückte, sließt unter der Krone hervor und in goldenen

Fluten über den perlengeschmückten Sals und über die Schultern herab. "Sie ist von mittlerer Größe und von zierlicher Gestalt," schreibt ein Zeitgenosse über sie. "ihr Gesicht länglich, die Rase schön profiliert, die Haare goldhell, die Augen von unbestimmter Farbe. Der Mund ist etwas groß, die Bähne blendend weiß: ihr Sals schlank und weiß, bedentend und doch voll Mag. Ihr ganges Wesen atmet stets lachende Seiterkeit!" In demfelben Jahre, in dem Binturiechio dieses Porträt gemalt hat, feierte man im Batikan die Hochzeit der eben fünfzehnjährigen Bapsttochter mit Giovanni Sforza, nachdem zwei frühere Verlöbnisse mit spanischen Edellenten wieder gelöst waren. Es ist befannt, wie bald auch dieser Bund für nichtig erklärt wurde. und wie Lucrezia erst, nachdem auch ihr zweiter Gemahl Alfonso von Aragon dem Ehrgeiz der Borgia zum Opfer gefallen war, als Herzogin von Ferrara der ver= pesteten römischen Luft für immer entrückt wurde und später wenigstens bei ihren Zeit= genoffen durch Edelfinn und Frömmigkeit die bosen Gerüchte vergessen machte, welche ihre Jugend vergiftet hatten. Pinturiechios meisterhaft entworfenes Porträt stimmt Zug für Zug mit der Schilderung Lucrezias durch die Zeitgenoffen überein und hilft uns das psychologische Rätsel lösen, welches Bild und Wesen dieser merkwürdigen Frau verhüllt. So heiter, ahnungslos und un= befangen wie hier Sancta Caterina vor dem König und feinem glänzenden Befolge auftritt, mochte sich Lucrezia am entsitt= lichten Sofe ihres Baters bewegen. jenen großen unschuldigen Kinderangen sah sie all das Böse, dessen Sinn sie nicht verstand, dem heiteren Lebensgenuß sich willig hingebend, an all dem glänzenden Schein sich frenend, aber wie ein echtes Kind des Südens, ohne daß ihre schlummernde Seele erwacht wäre, ohne daß auch nur ein Zweifel, eine Willensänßerung gegen jene furcht= bare Verderbnis sich in ihr geregt hätte, deren Benge sie gewesen ist.

Behn Jahre vergingen, und wir ershalten wieder ein Bild von dieser Fran, welche in Pintnricchios sigurenreichem Fresko ein fast ateuloses Juteresse erregt. Es kam auch für Lucrezia ein Tag, wo von dem stolzen Glück, das sie am Hose ihres Baters genossen hatte, nichts übriggeblieben war als

eine trübe, vielleicht von bangen Fragen und schwerzlichen Vorwürsen gepeinigte Eriunestung. "Ich besuchte gestern Ew. Herrlichkeit," schrieb Vembo unmittelbar nach Alexanders Tode im August 1503 an die Herzogin von Ferrara, "um Euch fund zu thun, mit wie viel Kummer und Vetrübnis all Guer Unglück mich erfüllt hat. Ich wollte Euch trösten und Euch bitten, ruhig zu sein, da ich gehört hatte, daß Ihr Euch über alles Maß betrübt. Aber ach, es ges

auch noch eine Reihe anderer Porträtgestalten von hohem persönlichen Interesse in dies figurenreiche Fresso eingeführt, gleich als wollte er uns auf einmal alle die glänzenden Gestalten vor die Augen führen, welche damals den Hof Alexanders VI. besledten. Links im Bordergrunde, im malesrischen Nationalkostüm, erscheint Andrea Pastäologo, der Despot von Morea, neben dem Ihron des Königs (Abb. 55). Der Enkel und Erbe des unglücklichen Konstantin, unter



Abb. 61. Dedenbeforation im Saal ber fieben freien Rinfte. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Driginalphotographie von Anberson in Rom.)

tang mir nicht, meine Vorsätze auszusühren! Denn als ich Euch in jenen düsteren Gesmächern liegen sah, in schwarze Gewänder gehüllt, ganz von Jammer und Thränen hingenommen, da zog sich all mein Denken in meinem Herzen zusammen, und ich stand eine gute Weite, ohne ein Wort hervorzustringen. Und selber trostbedürstig und unsähig, anderen Trost zu bringen, im Junersten erschüttert durch jenen schmerzensreichen Unblick, ging ich stumm und sprachlos von dannen."

Nimut die holde Erscheinung Lucrezias zunächst Auge und Phantasie des Beschauers völlig gesangen, so hat Vinturiechso doch dem Konstantinopel in die Hände der Türfen siel, weilte schon seit dem Jahre 1465 als Flüchtling am päpstlichen Hof, wo er durch seine sondersnen Ansprüche den Ceresmonienmeistern viel zu schaffen machte und wo er auch in den ersten Regierungsjahren Inlins' II. gestorben ist. Ein vornehmer Türfe in sarbenprächtiger Kleidung und der charafteristischen Paltung, welche noch heute den Anhängern Mahomeds eigen, steht an der anderen Seite des Throns (Abb. 56). Grieche und Türke, zwei Rassen, die sich von jeher gehaßt haben, sind hier in wirkungsvollem Gegensatz einander gegenüber gestellt. Aber dieser ansdrucksvolle Kopf ist wohl



Abb. 62. Die Rhetorica. [Mittelftud.] Rom. Appartamento Borgia. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

nicht Dschem selbst, der viel genannte Sohn des furchtbaren Mahomed II. und der Brusder des regierenden Großtürken Bajazet, vor dessen Nachstellungen er nach mancherlei Fresahrten endlich am päpstlichen Hof schon unter Junocenz VIII. eine Zufluchtsstätte gefunden hatte. Wenn man die zahlreichen Berichte über Dschems Erscheinung und Lebensweise lieft, der in Kom so ansers

orbentliches Aufsehen erregte, daß alle Chronisten von ihm voll waren und man sich
gar in der Hauptstadt der Christenheit nach
türkischer Sitte zu kleiden begann, so passen
bieselben in allen Einzelheiten viel besser
auf den stattlichen Reiter rechts in der
Ecke, welcher eben mit seinen Dienern und
Hunden von einem fröhlichen Jagdzug heimzukehren scheint und voll Erstaunen Salt

gemacht hat, als er die feierliche Versammlung erblickte (Abb. 57). Schon Mantegna, ber für Innoeenz VIII. im Belvedere malte, als Dichem im Jahre 1489 feinen Einzug in Rom hielt, versprach seinem Herrn, dem Markgrafen von Mantua, ein Porträt von dem Türkenpringen gu entwerfen, von dem er einstweilen eine um= ftändliche Beschreibung entwirft. "Unser Herr fucht ihn auf alle Weise durch Jagdpartien, Musik und Ahnliches zu zerstreuen. Sch finde an ihm eine ge= wisse stolze Majestät, und die Seinen loben ihn und fagen, er fäße ausgezeichnet zu Pferde. Auf dem Ropfe trägt er 30 000 Ellen Leinwand. Er ist gleichgültig gegen alle Dinge wie einer, ber es nicht versteht, und zeigt im ganzen wenig

Urteilskraft. Aber sein Ansehen ist furchterregend, vor allem, wenn ihn Baechus heimsucht." Sigismondo de' Conti weiß zu berichten, daß Dschem 35 Jahre zählte, als er nach Rom fam, in seiner Größe den Durchschnitt überragte, ein olivenfarbenes Gesicht und eine Adlernase besaß und durch seine unruhigen blauen Augen auffiel, welche Grausamkeit und Unmäßigkeit ahnen ließen. Die Gefandten von Ferrara und Mantua endlich betonten die auffallende Ahnlichkeit Dschems mit seinem furchtbaren Bater Mahomed II., dem Eroberer von Konstantinopel, dessen Büge uns nicht nur in zahlreichen Medaillen, sondern vor allem auch in jenem merkwürdigen Porträt enthalten sind, welches Gentile Bellini in den letten Lebensjahren bes Großtürken in Konstantinopel gemalt hat (Abb. 58).

Alle diese Umstände führen uns dazu, in dem vornehmen Reitersmann den Prinzen



Abb. 63. Detail aus der Rhetorica. Rom. Appartamento Borgia.

erkennen, den Großtürken, Dichem zu wie man ihn furzweg in Italien genannt Dieser Jagdzug ist in der That eine seltsame Episode in der Disputation der heiligen Caterina, und es ist einleuch= tend, daß sie nur dem seltsamen Gaft gu Gefallen, in die Beiligengeschichte eingeschoben werden konnte. Als Jäger mußte man den Sohn Mahomeds oft in Rom gesehen haben bei den Jagden, die der Papft ihm zu Ehren gab; als kühner Reiter wurde er vor allem von den Seinen gepriesen, und man begreift, daß die Pracht der golddurchwirkten Gewänder, in denen er hier auftritt, ihn die fostlichen Stoffe gering schähen ließ, welche der Papst ihm einmal darbot. Die hohe majestätische Erscheinung, die Adlernase und das kleine scharf blickende Auge, alles das paßt sehr wohl auf die Be= schreibungen Mantegnas und Sigismondos, vor allem aber ist die Ahnlichkeit mit dem



Abb. 64. Die Arithmetica (Detail). Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Vater Ausschlag gebend, die noch überraschender wirkt, weil beide Köpfe fast in ganz derselben Haltung ausgenommen sind.1)

Pinturiechio wußte sehr wohl, daß man die Disputation der heiligen Caterina, wegen

1) Mit allen älteren Erklärern des Appartamento Borgia und auch mit den neuesten Herandsgebern der nicht genug zu rühmenden Prachtpublistation von P. Ehrle und H. Stevenson habe ich bis dahin angenommen, Dichem sei jener Mann, der in weit bescheidener Stellung als dieser Neister rechts — vom Beschauer — an den Stussen die eines Königsthrons erscheint. Durch A. Benturi wurde ich eines besseren belehrt, und seiner Meinung wird man aus den oben entwickelten Gründen ohne weiteres zustimmen dürsen. Ich bin geneigt, auch in dem Holzschnitt eines türksichen Machthabers, den Lippmann zuerst publiziert hat (Jahrbuch d. K. Kr. Kunsssamml. 1881 p. 246) ein Porträt Dschens zu erkennen, der hier wie z. B. auch regelmäßig bei Insessura "el gran Turco" genannt wird.

der fast ganz eigen= händigen Ausführung. wegen der leuchtenden Karbenpracht und weil die dargestellten Bersönlichkeiten besonde= res Interesse erreaten. als feine Glanzleiftung in den Gemächern Aler= VI. preisen anders würde. Wie hätte er da nicht darauf be= dacht sein sollen, sich hier nach der herrschenden Rünftlersitte selber ein Denkmal zu setzen und unter so vielen anderen auch sein ei= genes Bildnis in diesem Fresto anzubringen? Links in der Ede hin= ter dem Despoten von Morea werden zwei wohlerhaltene Borträt= föpfe sichtbar, in benen wir Architekten und Maler des Appartamento Borgia begrüßen dürfen. Der erstere eine würdige Erschei= nung, in welcher sich der tüchtige Charakter,

das erfolggekrönte Streben und die Meis=

terschaft in der Beschränkung auss klarste ansprägen, trägt eine goldene Ehrenkette über der Brust und hält als Zeichen seines Handwerks das Winkelmaß in die Höhe. Leider kennen wir den Namen des wackeren Architekten nicht, und alle Bermutungen auf Bramante, Ginstiand da Sangallo den Alkteren, Andrea Bregno müssen sich als haltlos erweisen, aber sicherlich steht hier der Erbauer der Torre Borgia in Person vor uns. Rechts neben ihm erscheint Pinturiechio in weit einsacherer Tracht, der sein Porträt nach dem Spiegel gemalt hat und sehr bescheiden hinter den älteren Genossen in den Hintergrund zurückgetreten ist.

Ein Rundbild Marias mit dem Kinde (Abb. 59) über der Thür, durch welche wir eintreten, gab wegen eines leisen ins dividuellen Zuges im Gesicht der hinreißend liebenswürdigen Madonna den Kömern er-

wünschten Stoff zu allerhand vagen Bermutungen, die Bafari in seiner Lebens= beschreibung Linturiechios der Nachwelt erhalten zu muffen meinte. Jedenfalls gehört dies Tondo zu den lieblichsten Marienbildern des Künstlers, der sich überhaupt bestrebt zeigt, im Saal der Beiligenleben den eigentümlichen Charakter seiner Annst von Schülerhänden möglichst unberührt zu zeigen. Diesen mochte er in der Gesamtheit nur die Teppichbekoration der Wände anvertraut haben, Granatblumenmuster auf ziemlich dunklem Grunde, die gewöhnlich durch Gobelins verdeckt wurden, deren zierliche Haken noch heute an dem überaus prächtigen Marmorfries erhalten sind. Die gediegene Technik end= lich, in der jede einzelne dieser Fresken gearbeitet wurde, trug wesentlich zu ihrer herrlichen Erhaltung bei, so daß kein Raum in den Gemächern Alleranders VI. Auge und Herz des Besuchers inniger erfreut als dieser. wo überdies die Gegenwart Luerezias und so vieler glänzender Erscheinungen vom Sof des Lapstes sein Interesse noch mehr als ge= wöhnlich erregt.

Weit umsangreicher, als man bisher angenommen hat, muffen dagegen die Restaurationen gewesen sein, benen ber Saal ber sieben freien Künfte zum Opfer gefallen ift (Albb. 60). Vor allem wurde hier der schön gegliederte Marmorfries, welcher rings die Wand umzieht und die Bogenlunetten von den Manerflächen trennt, um mehr als einen halben Meter hinausgerückt, wodurch die Lunettenbilder sämtlich unten beschnitten wurden und der ganze Saal seine wohldurchdachten Proportionen verlor. Dann wurde der breite Gurt, welcher die Zwillings= gewölbe trennt, vielleicht schon unter Gregor XIII, restauriert und völlig neu gemalt. und endlich ist ein Teil der Fresken selbst bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden. Mag auf die Deckendekoration weit weniger Fleiß verwendet worden sein wie in den vorigen Gemächern, eben weil durchaus malerische Gesichtspunkte maßgebend waren und alles Figurliche sehlt, wirkt das Ganze so ruhig, so festlich stimmend auf den Beschauer. Über= dies sind hier oben noch keine Versuche mit der neuen Dekorationsweise gemacht, die Grotesken fehlen noch ganz, aber das ältere System ist zur höchsten Vollendung geführt. Rur der leitende Gesichtspunkt ist hier derselbe geblieben wie im Saale der Beiligen=

leben: Preis und Vergötterung des Borgia= namens! Redes der Zwillingsgewölbe gleicht dem anderen in allen Einzelheiten, und die Grundelemente der überaus gefälligen Komposition wiederholen sich mechanisch und scheinen nach der Schablone ausgeführt (Albb. 61). Und doch ist die Verbindung der einzelnen Motive so geschickt, die Gewölbe find schon architektonisch so glücklich ge= gliedert, daß man vielmehr meint, Binturiechio müßte sich hier in Formgedanken erschöpst haben. Wie eine flammende Sonne schwebt das lorbeerumkränzte Borgiawappen in der Mitte der Wölbung von einem breiten Kranz goldener Ornamente umgeben, die fich zwanglos und organisch aus Palmetten, Füllhörnern und dem Wappentier der Borgia zusammensetzen und sich leuchtend wie das Sternenheer am wolkenlosen himmel von dem tiefblanen Grunde abheben. Gezähmte Stiere nahen sich in den Seitenfeldern paarweise einem kandelaberartigen Ausbau, wo liebenswürdige Butten ihrer mit einer Binde warten und andere mit Vosammentonen aller Welt den Preis der Borgia verkündigen. Aber auch dieses Motiv, welches zweimal in jedem Gewölbe wiederkehrt, ist rein or= namentaler Natur und fügt sich prächtig in das plastisch gegliederte, von goldenen Frucht= franzen in den Sauptzügen bestimmte Rahmenwerk. Und all' diese schimmernde Bracht lieat so still und strahlend auf dem ruhigen Man!

Wie die sieben Kardinaltugenden — die übrigens in den Borgiaräumen fehlen und wie die sieben Planeten, so waren auch die sieben freien Künfte ein beliebtes Thema für den Schmud von öffentlichen und Brivatgebäuden in der ganzen Frührenaissance. Sie treten in der Malerei schon auf in der spanischen Kapelle zu Florenz und dann später in den Fürstenschlössern von Urbino und Bracciano und in der Villa der Tornabuoni bei Fiesole. Alles, was es Wissens= wertes gab, repräsentierten sie wie etwa heute die vier Fakultäten, und schon in der spanischen Kapelle waren sieben Frauengestalten gewählt, die Allegorien zu verkörpern. Wie jede Entwickelung in der Renaissancekunft gesetzmäßig fortgesührt wird, bis sie das Ziel erreicht hat, so läßt sich auch in der Darstellung ber sieben freien Künfte ein ruhig aufsteigender Weg verfolgen, in deffen Mitte etwa Pinturicchios Fresken im Appartamento



Abb. 65. Die Musica. Mittelftud. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Borgia stehen. Schou in der spanischen Kapelle sieht man mit jeder der freien Künste ihren vornehmsten antiken Bertreter dargestellt; Melozzo da Forli erhob sie auf deu Thron und umgab sie mit fürstlicher Pracht, welche nur Pinturischio noch gesteigert hat. Bottiscelli führte dann die Unterordnung der freien Künste unter die Philosophie, die Königin der Wisseuschaften, ein, und Raffael

endlich gab die Allegorien auf und griff auf die antiken Bertreter zurück. Der Gedanke Botticellis aber blieb auch für ihn maß-gebend, und er mochte darin durch Antonio Pollajuolo bestärkt worden sein, der unter den Erzbildern am Grabmal Sixtus' IV. Theologie und Philosophie zu häupten des Toten gebildet hat und die übrigen Wissenschaften rings um ihn herum. Plato und



Abb. 66. Detail aus ber Musica. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Aristoteles, die Fleisch gewordene himmlische und irdische Weischeit, erscheinen in der Schule von Athen hoch oben auf der Plattsorm jener königlichen Halle, und im Kreise um sie her bewegen sich in zwanglosen Gruppen angeordnet die Repräsentanten der sieben freien Künste bei den Alten.

Die Aufgabe, welche Binturiechio wurde, sieben thronende Franengestalten in ebenso vielen Lunetten nebeneinander darzustellen, war allerdings ein wenig daufbares Thema, aber der erfahrene Meister verstand es, aus der Not eine Tugend zu machen. Indem er auf die Einzeldarstellungen weit ge= ringere Sorgfalt verwandte als im Saal der Beiligenleben, faßte er vor allem die Besamtwirkung ins Aluge, immer darauf bedacht, in den Bewohnern dieser Räume eine festliche, ruhig genießende Stimmung zu erzeugen. Gelang ihm solche Absicht vielleicht gerade deshalb hier so gut, weil er ge= heiligte Naturgesetze auch für seine Aunst gelten laffen wollte, weil er feinfühlig jeden Ton vermied, der die große Harmonie der Farben auch nur leise hätte stören können? Wie das blaue Himmelszelt mit seinen goldenen Gestirnen, so breitet sich dieses Gewölbe ruhig und heiter über einer einzigen Landschaft aus, wo auf dem grünen Plan friedlich nebeneinander die hohen Frauen thronen, jede von der Schar ihrer Verehrer umringt. Gewiß, diese mäßig bewegten Scenen ohne jede Handlung, ohne Vermögen, den Beschauer innerlich zu packen, muffen bei der Einzelbetrachtung ermüden, aber wer wäre jemals so weit ge= kommen von den Menschen, für welche diese Gemächer ausgemalt worden sind? Werden nicht Alexander und die Seinen dem Künftler ebenso dautbar gewesen sein für das ruhige Glücksgefühl, das sich ihnen aus diesen Bildern mitteilte, wie wir es heute sind, ohne nach dem Wert oder Unwert des einzelnen zu fragen?

Im Bogenfeld der Fensterwand gegensüber äußert sich Pinturicchios seines Gefühl für den Zusammenklang von Form und Farbe am vollkommensten. Von Engelhänden

getragen, schwebt das päpstliche Wappen zwischen den fingierten Lunetten, aber der Grund, auf dem es ruht, ist rot und grün und nicht mehr rot und blau, wie es die Wappensarben der Borgia verlangen würden. Der grüne Ton paßte besser in der Farbenstimmung zu den Landschaften rechts und links, wo Pinturicchio ein ganz neues Verssahren anwandte, den Hintergrund plastisch zu heben, in dem er ihn über und über in allen Lunetten mit goldenen Knöpsen bedeckte.

Die Rhetorica (Abb. 62), ein überaus liebliches Wesen, trägt die Symbole der Gerechtigkeit, die Erdkugel und das Schwert. Zu ihr bekennt sich eine ausdrucksvolle Porträtgestalt in der Tracht eines päpstlichen Geheimkämmerers (Abb. 63), aber einen Cicero würden wir unter der Gesellschaft vergebens suchen. Es sind Jdealgestalten ohne schärfere Charakteristik, deren Aussührung der Meister teilweise den Schülern überlassen haben wird, obwohl an der Thronstuse links in deutlichen Lettern sein eigener Name "Ventorichio" zu lesen ist.

Nebenan thront Geometria mitten in freier Landschaft wie die Rhetorica. hebt mit der Rechten ein Winkelmeffungs= instrument wie einen Fächer empor und hält mit der Linken eine Tafel mit geo= metrischen Figuren auf das Anie gestützt. Gifrig seine Kreise zeichnend sitt der tahltöpfige Entlid zu ihren Füßen, und zahlreiche Anhänger haben sich um den hoch gebauten Thron geschart. Wir bemerken unter diesen ziemlich minderwertigen Figuren nur eine einzige Porträtgestalt, jenen Sungling, der mit einem Winkelmaß bewaffnet gang links in der Ede aus dem Bilbe berausschaut. Offenbar ist das Porträt nach dem Spiegel gemalt, und vielleicht steht hier jener namenlose Schüler vor uns, welcher im Saal ber Myfterien gearbeitet hat und auch im Saal der sieben freien Rünfte seinem Meister hilfreich an die Hand gegangen ist.

Die Arithmetica (Abb. 64) ist die seelenvollste unter den sieben Schwestern. Der Marmorthron mit dem Baldachin darüber, welcher an monumentaler Bürde mit einem altchristlichen Bischofsstuhl wetteisern könnte, aber weniger bequem zu sein scheint, ist zu kolossal für die zarte Frauengestalt, welche nur schüchtern darauf Platz genommen hat und auf dem Schoß einen Zirkel und die Pythagoreische Tasel als Embleme trägt. Pythagoras selbst, ein ehrwürdiger Denker mit langem weißen Bart, erscheint von den übrigen ein wenig abgesondert unten rechts vom Thron; ob stehend oder sißend, versmögen wir nicht zu entscheiden, da hier wie bei allen übrigen Lunetten der untere Teil durch den erhöhten Marmorfries in barbasischer Weise zerstört worden ist. Um die Beschützerin schöner Proportionen, seiner Berechnungen, korrekter Zeichnung haben sich jung und alt besonders zahlreich versammelt, und es ist wahrscheinlich, daß sich unter Beisetwischins verwieb set

Pinturicchios verewigt hat.

Ginen selbständigen Wert und einen tieferen Sinn besitzt aber von all' diefen Allegorien nur die Musica allein (Abb. 65). Sie sitt nicht regungslos da wie die anderen, dem Beschauer als Beglaubigung allerhand Symbole entgegenhaltend, die dieser am Ende ebenso teilnahmlos betrachtet wie die klugen Männer um sie herum; Frau Musica hat ihre Bioline zur hand genommen und spielt die schönsten Weisen. Schon durch den prächtigen, dunkelgrünen Teppich, den zwei Butten pflichtschuldigst hinter ihrem Thron emporhalten, ist sie mit der weltbeherrschenden Rhetorica vor den Schwesterkünsten ausgezeichnet; aber sie achtet all' der Ehre nicht. Mit niedergeschlagenen Augen und tief versenkter Seele spielt sie dem Chor die Melodien vor, die er aufnehmen und begleiten foll. Zwei kleine Putten blasen gleich rechts und links vom Thron die Flöte, und zu dem greisen Tubalcain, der das Konzert mit flingenden Hammerschlägen begleitet, haben sich singend zwei Grauföpfe gesellt (Abb. 66). Vor allem aber sind die schönen Jünglinge die erwählten Diener der königlichen Frau. Welche Hingabe spricht aus ihren jugend= lichen Köpfen, wie andächtig sie ihre Noten singen, welch' zarte Tone sie Harfe und Guitarre zu entlocken wiffen (Abb. 67)! Es gibt nur wenige Konzertbilder aus der Renaissance, in denen sich die Liebe zur Musik, die eigentlich jeden Künstler damals beseelte, so sinnig, so spontan, so herzerfrischend geäußert hätte wie in diesem Fresto Binturicchios. Wie beredt er auf einmal geworden ist, wie froh er die Gelegenheit ergriffen hat, die eintönige Schilderung abstrakter Allegorien durch etwas Selbst= erlebtes. Selbstempfundenes zu unterbrechen!



Abb. 67. Detail aus der Mufica. Rom. Appartamento Borgia.

Wir meinen den fröhlichen Gesang eines Bogels zu vernehmen, der seinem Käfig entronnen ist.

Gehorsam bewegt sich der Künstler da= gegen in der Astronomie wieder in den gegebenen Geleisen. In gemessener Entfernung von der thronenden Frau haben sich zu beiden Seiten ihre Anhänger aufgestellt mitten in einer gebirgigen, von spärlichen Bäumen besetzten Landschaft. Bier sieht man zur Linken Ptolemäus mit der sternenbesetzten Simmelstugel in der Rechten, weil er zuerst den Lauf der Gestirne ersorscht haben soll, rechts in dem wohlgenährten Kahlkopf darf man vielleicht einen modernen Bertreter der Himmelstunde erkennen, wie ja auch in der Musiea die Porträtgestalt eines vornehmen Jünglings mit der Guitarre bedeutungsvoll dem alten Inbaleain gegenüber gestellt ist, die neuere Beit würdig zu vertreten. Die Astronomia selbst, welche in der Rechten das sogenannte Astrolabium emporhält, ist völlig übermalt, dagegen scheint Pinturiechio in den Seitengruppen vor allem links selber Sand angelegt zu haben. Wären nur hier nicht an der Außenwand die Farben durch den Einfluß der Witterung fast völlig zerstört worden!

Biel ärger noch haben Grammatiea und Dialectica gelitten, beren antife Repräsenstauten Priscian und Aristoteles ziemlich deutslich charafterisiert sind. Pinturiechio selbst hat seinen Pinsel überhaupt niemals an diese Wand gelegt, die er ganz jenem Gehilsen überlassen haben muß, der das Zimmer der Mysterien ausgemalt hat. Man vergleiche z. B. die greisen Köpfe in der Grammatiea mit jenem Apostel, der in der Ausgießung des heiligen Geistes rechts von der Madouna erscheint.

Die Wandbeforation des Zimmers, welche erst durch die letzte Restauration wieder aufsgedeckt wurde, stimmt im Geschmack völlig mit der Decke überein. Auch hier entdecken wir weder in dem Pilasterornament der rechten Wand noch in der Flächendeforation eine Spur von Grotesten. Das erstere ist in Chiaroseuro auf goldenem Grunde ausgeführt ganz wie in der Sistina; als Borslage für den Schmuck der Wände wurden die

Muster bes sogenannten opus Alexandrinum benutt, jene aus antiken Steinen gusammengesetzte Fußbodenbekleidung alteristlicher Basiliken, wovon sich heute in Rom noch zahllose Beispiele finden. So wurden die Ornamente der Steinarbeiten von jeher in der dekorativen Malerei der Frührenaissanee nachgeahmt, ja man kann ohne weiteres die Entstehungszeit gewisser Malereien aus dem Ornament allein wenigstens annähernd bestimmen. Wird es nicht sofort klar, daß Binturicchio den Saal der sieben freien Rünste zuerst von allen Borgingemächern vollendet haben muß, wenn hier noch die Kandelaberverzierung ber Bilafter gang einfarbig in Chiaroseuro sowohl an der Wand wie in ben Fensternischen ausgeführt ist, wenn man weder in der Wandflächendekoration noch oben an der Dede eine Spur der Groteste entbeden kann, welche schon im Saal ber Beiligenleben und der Minfterien triumphierend ihren Einzug hält? Das Ornament ist also diesmal der Führer, welcher uns den Weg zeigt, die Malereien Vinturiechios chronologisch zu bestimmen, und wie es uns versichert, daß der Meister im Saal der freien Rünfte zu malen begann, so bestätigt es auch die sonst überlieferte Runde, daß die beiden Gemächer der Torre Borgia zulett vollendet worden find.

Vajari erwähnt ausdrücklich, daß Binturicchio auch den ganzen Turm mit Malereien schmückte, aber das wenige, was heute noch davon vorhanden ift, macht uns glauben, daß hier noch mehr als sonst der Name des Meisters für die Arbeiten der Schüler eingetreten ist. Allerdings wird niemand anders als ein in dekorativen Fragen so erfahrener Mann, wie nur Pinturicchio felbst es war, den Entwurf der Decke im Saal des Credo (Abb. 68) bestimmt haben können, zudem einige Stufen direkt aus dem Saal der sieben freien Künste hinaufführen. Aber daß der Bielbeschäftigte sich an der mühsamen Ausführung dieser feinen Ornamentik irgendwie beteiligt habe, wird schwerlich jemand behaupten wollen. Hat er doch auch die Lunettenbilder darunter (Abb. 69) mit den paarweise angeordneten von ellenlangen Spruchbändern umflatterten Propheten und Aposteln einem erfahrenen Behilfen über= lassen, der ihm wahrscheinlich schon unter Innoeenz VIII. bei der Ausmalung der Loggia des Belvedere gute Dienste geleistet hatte. Alexander Borgia PP. VI fundavit heißt es auf einer Inschrifttasel in dem mittleren der drei Hauptkreise, welche willkürlich versichlungene mit gemalten Arabesken verzierte Gurten am Spiegelgewölde gezogen haben, und gleich daneben lieft man in lateinischen Lettern die Jahreszahl 1494, die halbverwischt auch an der Decke im solgenden Zimmer, dem Saal der Sibyllen, wiederkehrt.

Leider ging die ganze Wanddeforation bis auf eine Fensterbefrönung durch ein zierliches Delphinenpaar zu Grunde, aber daneben haben sich gerade an den Wänden dieser Fensternische, die auf den Sof des Portonein di Ferro geht, nicht unbedeutende Reste einer kandelaberartigen Verzierung erhalten, die nichts Geringeres beweisen als die Thatsache, daß die unverfälschte Groteste zum erstenmal ihren unerschövflichen Reichtum an Formgedanken und Farbenmotiven im Saale des Credo entfaltet haben muß. Vor allem lassen sich noch an der rechten Kensterwand die Umrisse der Zeichnung und die zarten Farben auf dem schwarzen Grunde erkennen. Man sieht noch die Umrisse eines leicht komponierten Aufbaues, unter dem auf der Erde zwei bärtige Männergestalten hocken; antike Masken dienen zur Verkleidung der Eden, und oben fieht man rechts und links vom Randelaber eine Leier aufgestellt, an welche geflügelte Almoretten gefesselt find, deren Pfeile und Röcher unter ihnen unbenutt herabhängen. Das Ganze ist so originell in der Erfindung, so sicher in der Beichnung, so feingestimmt in der Färbung, daß man in allen Gemächern Alexanders zusammen keine so reizenden Grotesken wiederfindet, die niemand anders als Binturiechio selber ausgeführt haben tann, der nun wahrscheinlich auch an den untergegangenen Wandmalereien bedeutsamen Unteil gehabt haben wird.

Bunderbar bleibt es immer, daß nach solchen Vorgängen der Plasond im Saal der Sibyllen ein so altertümliches Aussehen bewahrt hat (Abb. 70). Die flache, durch vergoldetes Stnawert verzierte Decke, in der Einteilung ihrer Felder einem mit runden Steinen besehen Mühlbrett vergleichbar, ist durch eine reich gegliederte Hohlkehle in ganz ähnlicher Weise mit der Wand verbunden, wie die Kassettendecke im ersten Saal des Penitenzieripalastes. Man muß in der That die Mannigsaltigkeit der Gedanken und

im Papitvalast anders zu überdecken, und fältigt worden. Schwache Bersuche, Die

Motive bewundern, wenn schon der Archi- Motive in jedem Felde wiederholen, als tett daranf bedacht war, jedes der Zimmer wären sie in der That mechanisch verviel-



Abb. 68. Dedenbeforation aus bem Caal bes Crebo. Rom. Appartamento Borgia. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Saal der Sibyllen als durchaus originelle gemacht, aber sie gelingen nicht, da die Leiftung anerkennen. Sieht man aber ge- Phantafie des Künstlers in einer gang annauer zu, so entdeckt man, wie schabsonen- deren Formenwelt gebildet war. Wie alt-

man wird auch die Deckendeforation im | Groteske einzuführen, werden hier und da haft das Ganze gearbeitet ift, wie sich die väterlich sprechen uns seine Darstellungen

der sieben Planeten an, wie strenge im Unsdruck und gemessen in der Bewegung find feine Propheten und Sibyllen, wie wenig erfreulich wirken alle Einzelheiten in der als Ganzes in Gliederung und Färbung so wohl getroffenen Komposition! Leiber hat sich von den Wandmalereien keine Spur erhalten: dürfen wir nach der Decke schließen. so fann auch diese Vinturiechio im besten Falle unr entworfen haben. Vasari be=

Gemächern Alexanders VI. die eigentüm= lichste Leistung der besten Mannesjahre Pinturichios, da heute alles das, was er ein Jahr später in der Engelsburg malte, zu Grunde gegangen ist. Seine Malereien hier könnten die Geschmackerichtung der Zeit. den papstlichen Gönner, den Künstler selbst nicht besser charafterisieren. Der Papst. welcher den Interessen seiner Familie stets das allgemeine Wohl geopfert hat, ist unter richtet, Bietro Torrigiani habe in der Torre den Nachfolgern Betri einer der ersten ge-



Abb. 69. Lunette aus dem Saal bes Credo. (Schule Pinturichios.) Rom. Appartamento Borgia, (Rach einer Driginalphotographie von Anberson in Rom.)

Borgia Stuckarbeiten ausgeführt, und weiß von einem sonst nur als Lehrer Pernzzis befannten Meister Pietro d'Andrea aus Bolterra zu erzählen, der unter Alexander VI. einiges im Batikan gemalt. Bielleicht hat Pinturiechio diesen beiden Meistern die Deckendeforationen in der Torre Borgia überlaffen, in denen sich eine gang andere mehr von sienesischen als von umbrischen Einflüssen bestimmte Amstrichtung ausspricht, wie im Appartamento selbst.

Und doch bleiben trot aller Beihilfe von so viel Schülern die Malereien in den

wesen, der sür seine Privaträume einen so monumentalen Bilderschund verlangte, wie man ihn bis dahin nur in öffentlichen Bebänden, in Kapellen und Kirchen zu sehen war. Die Stätten bes Tobes hatte sonst vorzugsweise die Kunft geschmückt, die Geschlechtstapellen großer Familien, die Gräber von Bäpften und Prälaten; Alexander stellte zum erstenmal die Hände der Maler und Bildhauer gang in den Dieust eines glänzenden, genußverlangenden Lebens, wodurch er ohne weiteres der Kunft nach Form und Inhalt neue Bahnen wies und vor allem für die bis dahin ganz zurücktretende dekorative Malerei ein weites Feld eröffnete.

Biele wandeln heute durch diese weiten seeren Käume in der wenig gehobenen Stimmung, in der man für gewöhnlich in einem Museum prüsend von einem Gegenstand zum anderen geht, und nur vielleicht im Saal der Heiligenseben vor der Disputation der heiligen Caterina nimmt ihre Phantasie einen höheren Schwung. Verseben wir uns

Lugus der Frührenaissance die Wände, die Nischen und die Winkel belebte, als die goldenen Geräte, die wir heute in verblaßten Spuren in den dekorativen Wandemalereien wiedersinden, auf den Tischen und Kredenzen umherstanden, als köstliche Gobelins von den Wänden herabhingen und türkische Teppiche den Boden bedeckten! Kein Herricher der Erde konnte sich damals rühmen, einen Palast zu bewohnen, welcher



2166. 70. Dedenbeforation im Saal ber Sibyllen. Rom. Appartamento Borgia.

aber aus ber Gegenwart hinaus in jene Zeit zurück, als Alexander und seine Kinster im Saal der Heiligenleben ihre Feste scierten, als Karl VIII. von Frankreich im Saal der Käpste die Obedienzleistung that, als in den vor jedem unberusenen Ohr bessonders sicheren Turmgemächern die gesheimsten Pläne geschmiedet wurden, den Glanz und die Macht der Borgia zu ershöhen, welch' ein Bild entsteht da vor unseren Augen! Wie wohl mögen sich diese Genußmenschen in solchen Känmen besunden haben, als die edse Pracht, der gediegene

sich der Zimmerstucht Alexanders VI. auch nur entsernt hätte an die Seite stellen lassen. Aber wie schuell sollte alle diese Herrlichsteit vorübergehen!

Alls Alexander VI. am 18. August 1503 vielleicht am Gift, wahrscheinlicher aber am römischen Fieber gestorben war, erschienen die Henterstnechte Cesares in den verlassenen Kännen und trugen Golds und Silbergeräte im Wert von mehr als 100 000 Dukaten mit sich davon; die päpstlichen Diener vollsendeten die Plünderung, und als sich am solgenden Tage der schauerliche Leichenzug

des Bapftes durch die ganze Zimmerreihe abbrechen zu laffen. Alexander VI. war zur Camera del Papagallo bewegte, hatten nicht der Mann gewesen, einen Künftler hier die plündernden Scharen unr noch durch wirklich großartige Aufgaben über einige Stühle und Kiffen und die Teppiche an den Wänden gurückgelaffen. Das Undenken der Borgia aber senkte sich seitdem wie ein Fluch auf die Primkgemächer herab. wo sich selbst an den Malereien und Studarbeiten Vinturiechios ein frühzeitiger Verfall bemerkbar machte. Hat doch Julius II.

sich selbst hinauszuheben, und wie Julius II. fein geringer Anteil an den Großthaten Raffaels und Michelangelos gebührt, so mußte auch der negative Beift eines völlig bemoralifierten Sofes die Gestaltungsfraft eines Künftlers lähmen, und Pinturiechio bewies noch Kraft und Takt genug, wenn



Mbb. 71. Die Beimfuchung Marias. (Schule Binturicchios.) Orbieto. Dom. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

schon im November 1507 die Absicht geäußert, das Appartamento Borgia preiszugeben. Die Luft in diesen Rämmen erstickte ihn, der beständige Anblick Allexanders VI., seiner Wappen und Impresen war ihm unerträglich geworden. Mit zornigen Worten hat der ergrante Choleriker bei dieser Gelegenheit seinem Borgänger das Urteil gesprochen, und sein strenger Richterspruch galt nicht nur der Beit und den Menschen allein, er kann auch auf die durch Pinturicchio vertretene Kunst= richtung bezogen werden, obwohl der Papst als echter Rovere sich weigerte, die Malereien

er sich zum Herold all des äußeren Glanzes machte, welcher die innerliche Verderbuis ber für das Papsttum so verhängnisvollen Borgiaepisode überdecte.

Als Pinturiechio noch im Batikan beschäftigt war, hielt Karl VIII. von Frankreich am Sylvestertage des Jahres 1494 seinen Einzug in Rom, während sich der in die Engelsburg zurückgezogen Papst. hatte. Nach geschloffenem Vertrage kam es zu einer Begegnung zwischen den beiden Herrschern in den vatikanischen Gärten, und Vinturiechio mochte damals Zenge sein der

Obedienzleistung Karls im Saal der Bäpste, der feierlichen Meffe in Sankt Beter und der Prozession nach San Paolo am 25. Januar, dem Feste von Pauli Befehrung. Auf den Abzug des Königs nach Neapel folgten unruhige Wochen und Monate, und der Bauft, um einer zweiten Begegnung mit dem König auszuweichen, zog sich zeitenweise von Rom nach Orvieto und Verngia zurück. Vinturicchio scheint in Rom nur noch Die Ansfertigung des Breve abgewartet zu haben, welches ihm den Lohn für seine Arbeit endlich am 1. Dezember zuerkannte. Bu Anfang des Jahres 1496 befand er sich im heimatlichen Perugia. Am Hofe des mit politischen Sorgen und Geschäften überhäuften Bapstes mochten sich damals nur geringe Aussichten für neue Aufträge bieten, und so ging der Meister am 14. Februar

sich verpflichtete, für das Kloster Santa Maria fra Fossi ein großes Altarwerk zu malen.

Da müssen ihn die Orvietaner an ältere und immer noch unerfüllte Berpflich= tungen gemahnt ha= ben: warteten doch die zwei Doktoren der Kirche in ihrer Rathedrale seit vier Rah= ren immer noch auf Vollendung. Bin= turiechio nahm ihre Unträge an. Um 15. März ging er persönlich mit den Domvorftehern einen neuen Kontraft ein. den er so vünftlich inne hielt, daß ihm schon am 25. April die Restzahlung für die zwei Doktoren überwiesen wurde. Geringere Aufträge folgten, aber eine fleine Zahlung unter dem 5. November des= selben Jahres wurde schon in die Hände eines Vertreters gelegt und angerdem bemerkt, daß der ausbedungene Lohn verringert sei, weil der Meister einen Gehilfen bei der Arbeit angestellt hatte. Vinturiechio hatte damals Orvieto längst ben Rücken gekehrt, um nach Rom zurückzneilen, wo ihm die papstliche Huld neue glanzende Aufträge verhieß.

Kümmerliche Reste eines heiligen Marfus und eines heiligen Gregor ift alles, was heute an der rechten Chorwand des Domes von Drvieto von diesen dokumentarijch so wohl beglaubigten Malereien erhalten ift. Außerdem tragen einige Engel, obwohl sie arg restauriert sind, hoch oben im Querschiff umbrischen Stilcharafter, und ein Buttenpaar über dem Triumphbogen, welches in einer steinernen Umrahmung das Domivappen emporhält, scheint gar von Vin-1496 einen Kontrakt ein, durch welchen er inriechio selbst gemalt. Hat er auch an die



Abb. 72. Die Mabonna aus ber Berfündigung. (Schule Binturicchios.) Orvieto. Dom. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)



Abb. 73. Studie gu ben Fresten in ber Engelsburg, Paris. Louvre. (Nach einer Driginalphotographie von Giraubon.)

Neftanration einiger halbzerstörter Chorfresfen des Ugolino d'Flario mit Hand angelegt,
oder überließ er seinen Gehilsen allein dies
wenig dankbare Geschäft? Fedenfalls wurden
damals an der rechten Chorwand die Bertündigung und Heinschung (Abb. 71) in
der ersten Reihe, die Darstellung im Tempel
in der zweiten im Stil der umbrischen
Schule restauriert. Die Darstellung im
Tempel allerdings ist sast völlig zerstört,
aber in der Vertündigung erkennt man aufs
dentlichste, wie der Restaurator seine Figuren
in den engen noch erhaltenen architektonischen Rahmen hineinkomponiert hat. Hier

ist das Gesicht der Masdonna (Abb. 72) und des Engels von solchem Liebereiz, daß man nur an Pinsturiechio selber denken möchte, während in der Heimsuchung Marias die Mischung umsbrischen Stils mit der alten Lokalschule von Drvieto ziemslich unerfreulich wirkt.

In denselben Jahren, in denen der junge Michel= angelozum erstenmal in Rom weilte und vom Kardinal Riario und dem verbannten Biero de' Mediei in seinen Soffnungen bitter getäuscht, froh sein mußte, als endlich der Abt von Sanft Denis die Victà bei ihm bestellte. ruhte auf Vinturicchio der hellste Sonnenschein papstli= cher Gunft. Wahrscheinlich war eine neue Berufung nach Rom der Grund, warum er schon am 25. April seine kontraktlichen Verpflichtungen in Orvieto erfüllt hatte. Er wird damals gleich an das päpstliche Hoflager zurückgekehrt sein und die umfangreichen Arbeiten in der Engelsburg begonnen haben, die wenigstens schon zum größten Teil am 28. Juli 1497 vollendet sein umßten, wo ihrer der Camerlengo in einem papstlichen Breve rühmend gedenkt.

Kaum hatte Karl VIII. Rom verlassen, so begann Alexander die Restauration und Besestigung des gigantischen Kaisergrabes, und es war bei dieser Gelegensheit, daß man die Kolossalbüste Hadrians an das Tageslicht sörderte, die heute in der Rotunde des Batikans ausgestellt ist. Sine aussichrliche Denkinschrift sollte dein römischen Bolke die Erinnerung an eine der großartigsten Restaurationen des baulustigen Papstes lebendig erhalten, aber mit den Laufgräben, dem Turm und den Forts ist sie längst zu Grunde gegangen, und nur noch einige halbzerstörte Borgiawappen und die beiden reizenden Engel hoch oben in der vers

witterten Mauer nach der Tiberseite hin bezengen Alexanders Fürsorge um dies letzte Bollwerk des Kapsttums in den Zeiten höchster Gefahr.

Basari schei= det die Arbeiten Pinturicchios ber Engelsburg anfs flarste in zwei Gruppen und äußert sich barüber wie folgt: "Im Kaftell Santt Un= gelo malte er un= zählige Gemächer mit Grotesten ans. Aber unten Turm im Garten malte er Darftel= lungen aus dem Le= ben Papft Alleran= bers; hier por= trätierte er Rabella Die Ratholische. Miccolo Orfini, den Grafen von Bi= tigliano, Gian= giacomo Trivulzi und viele andere Verwandte. Freunde des Bapftes und vor allem Cefare Borgia, fei= nen Bruder und feine Schwestern und viele tüchtige Leute feiner Beit." Die von Bafari hier zulett ge= nannten Malercien im Turmgemach hat Pinturicchio zuerst begonnen, auf und diese allein bezieht sich jene Außerung im Brevevom 18. Juli 1497. Die Grotestendeforationen



Mbb. 74. Madonnenbild mit einem Borgia als Stifter. Balencia. Mufeum.

"in den oberen Gemächern", wie Bafari sich an einer anderen Stelle ansdrückt, werden erft in einem späteren Breve vom 16. Mai bes folgenden Jahres erwähnt; jie fonnten erst nach einer Bulverexplosion vom 29. Oftober 1497 entstanden sein, welche den ganzen oberen Teil der Festung zertrümmerte und auch den marmornen Engel herabschlug, das ehrwürdige Symbol einer alten Le= gende, welcher die Engelsburg ihren Namen verdankt. Seute forscht man in dem zur Raferne umgewandelten Kaftell vergebens nach Spuren der jahrelangen Thätigkeit des umbrischen Meisters. Alle Malereien Pinturiechios gingen hier zu Grunde; ber Torrione ist längst dem Erdboden gleich gemacht, und die oberen Gemächer der Burg wurden schon unter Laul III. völlig nen deforiert.

Über eine so empfindliche Lücke in den Werken Pinturiechios gerade als er auf der Höhe des Lebens stand, fann uns selbst der Umstand wenig tröften, daß Lorenz Behaim. der langjährige Truchseß des Rodrigo Borgia, die Anschriften kopiert hat, welche unter ben einzelnen Fresken angebracht waren: ja wir dürfen behaupten, daß uns dieselben den Verlust dieser Malereien nur noch tiefer beklagen lassen. Die historische Wandmalerei, mit welcher Sixtus IV. zuerst im Spital von Santo Spirito einen schwachen Versuch gewagt hatte, wurde hier mit den glänzen= den technischen Mitteln eines erfahrenen Meisters fortgesett, Episoden aus einem Papstleben geschildert, dessen innere und äußere Entwickelung noch heute wie ein psnchologisches Rätsel erscheint, dessen Lösung eigentlich noch niemandem gelungen ift.

Die Köpfe römischer Imperatoren mit ihren Wahlsprüchen schmüdten die Decke des Turmgemaches; sechs historische Dar= stellungen waren an den Wänden angebracht. und zwar hatte der Papst felber jene ge= fahrvolle Episode seiner Regierung gewählt. als Karl VIII. in Rom mit aller Kriegs= macht seinen Einzug hielt. Erwägt man die milden Vertragsbedingungen, welche der fluge Papft, der sich schutzlos, wie er war, vor dem siegreichen Franzosenkönig in die Engelsburg geflüchtet hatte, durch Schwanfen und Festigkeit, durch Drohungen und Zugeständnisse endlich erreicht hatte, so fonnte man allerdings felbst den Besuch Rarls VIII. als einen politischen Erfolg bezeichnen. Und mußte es nicht der Aunst Binturiechios ein Kleines sein, solchen Erinnerungen jeden Stachel zu rauben und mit lenchtenden Farben in anmutigem Erzählerton als höchsten Triumph der Regierungszeit Alexanders VI. ein Ereignis zu preisen, das sast eine allgemeine Plünderung Roms und die Entsetzung des simonistisch gewählten Papstes zur Folge gehabt hätte?

Das erste dieser Fresken schilderte die Begegnung der beiden Monarchen im papstbei welcher Gelegenheit lichen Garten. Karl VIII. andachtsvoll die Füße Er. Beiligkeit füßte. Es folgte die Obedieng= leistung im Saal der Läpfte, wo der König in derselben demutsvollen Saltung erschien. Daran schloß sich die Erfüllung eine der Vertragsbedingungen, die Kreierung zweier frangösischer Kardinäle, und weiter sah man die feierliche Pontifitalmesse in Sankt Beter gerade in dem Augenblick geschildert, wie eben der König dem Bapft das Baffer reichte. Demütigender noch für Karl VIII. und erhebender für Alexander VI. war die folgende Darstellung, wo vor der Prozession nach San Paolo der König Gr. Heiligkeit den Steigbügel hielt, was in Wirklichkeit allerdings nicht geschehen war, aber im Bilde fehr eindrucksvoll auf Mit= und Nach= welt wirken mußte. Endlich folgte der Abmarsch der französischen Truppen nach Reapel, und hier fah man Cefare Borgia und den Türkenprinzen Dichem Karl VIII. ein unfreiwilliges Geleite geben. Übrigens war diese Art, sich der Kunst zu bedienen, um die geistliche Macht des Papstes auf Rosten weltlicher Fürsten zu erhöhen, nicht mehr nen. Schon zu Anfang des Jahrhunderts hatte Spinello Aretino im Palazzo Bublieo zu Siena den Konflift und die Bersöhnung zwischen Friedrich Barbarossa und Allexander III. in gang derselben Beise ge= Ja, der große Staufenfaiser schildert. spielt hier noch eine weit fläglichere Rolle, als sie dem schwächlichen Franzosenkönige von Pinturiechio zugemntet war. Nur fann man dem alten Sienesen die legendarische Unsschmüdung historischer Thatsachen leichter verzeihen, weil dieselben damals schon mehr als 200 Jahre hinter ihm lagen.

Was gäben wir hente darum, den Freskensenklus des Bernardino Betti in der Engelssburg noch zu besitzen! Ein Blick auf die Disputation der heiligen Caterina im Aps

partamento Borgia genügt ja, um uns einen Begriff zu geben von ihrer Bedentung für Rultur = und Kunftgeschichte jener Zeit. Pinturiechio, der uns hente als Porträtmaler nur wenig bekannt ist durch die vatikanischen Fresten, ein überans fein charafterisiertes Anabenporträt in Dresden und spätere Arbeiten in Siena, wird Wunder geleistet haben, als er Allerander malte, den Franzosen= fönig, Lucrezia Borgia und Cesare, den Herzog von Gandia und den türkischen Aronprätendenten und alle die weltlichen und geiftlichen Herren, die damals bei Gr. Beiligkeit in Gnaden standen. Kürwahr ein Bilderenkling, der die Epoche Alleran16. Mai 1498 erteilte der Papst seinem geliebten Sohne Bernardino sür den aufgewandten Fleiß uneingeschränktes Lob, dewilligte gnädig seine billigen Forderungen und enthielt ihm die Anersenung nicht vor, daß seine Leistungen selbst den bedungenen Lohn überträsen. Aber neue Ansträge ersolgten nicht, denn die persönlichen Bedürsnisse Alleganders waren befriedigt, und es lag nicht in der Art dieses Papstes, seine Schäuge für große gemeinnüßige Zwecke, den Schund von Kirchen etwa und öffentlichen Gebänden allzu sehr in Anspruch zu nehmen. Übersdies trieben die maßlosen Herrschießen Lapst



Abb. 75. Freetogemalbe über bem Dentmal bes Erzbijchofs von Ragufa. Rom. Can Onofrio. (Nach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

ders VI. besser illustrieren würde als ganze Bände beschreibender Geschichtsbücher!

Alls diese Fresken vollendet waren, hatte Pinturiechio die Sonnenhöhe seines Ruhms erreicht; die zahllosen Porträtbarstellungen allein bezeugen das Einsetzen seiner höchsten Araft. Alber keine Phantasie vermag das hier verloren Gegangene wiederherzustellen, und die wenigen noch erhaltenen Zeichnungen (Abb. 73) genügen nicht, um uns auch nur von einem dieser merkwürdigen Wandgemälde einen vollständig flaren Begriff zu geben. Ebenso spurlos verschwanden die Grotestenmalereien in den oberen Gemächern, durch welche der Sieg der neuen Dekorationsweise über die alte entschieden wurde. Sie müffen am Hofe Allexanders das höchste Wohlgefallen erregt haben, denn in dem Breve vom auf gefährliche Bahnen; die Politik drängte alle anderen Intereffen zurück, und Pinturiechio mußte selber fühlen, daß der römische Boden seiner Runft fein Gedeihen mehr versprach. Er erinnerte sich jett alter Berpflichtungen, die er für den Altarschmuck von Santa Maria fra Fossi in seiner Heimatstadt eingegangen war, und so kehrte er ans der päpstlichen Residenz, wo man lauter und lanter unter dem Stierjoch zu seufzen begann, in seine umbrischen Berge gurud. Die guten Beziehungen zu den Borgia aber setten sich auch noch in späteren Jahren fort. Alls der gefürchtete Herzog von Balentino, damals schon Herr von Imola und Forli, im Serbst des Jahres 1500 die Romagna im Arieg überzog, erschien Pinturiechio in seinem Feldlager, eine Bunft zu erbitten,



Abb. 76. Detail aus dem Altarwert von Santa Maria fra Fossi. Perugia. Pinakothek. (Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

nicht mehr und nicht weniger als ihm die Erlaubnis zu erwirken, in seinem Saufe in Perugia eine Cifterne anlegen zu dürfen. Der allmächtige Papstsohn verfügte sofort die Genehmigung solcher Bitte und erklärte in demselben Schreiben, daß er den Pinturicchio, welchen er stets wegen seiner hohen Begabung geschätt, wiederum in Dienst genommen habe und in allen Dingen als einen der Seinen betrachtet wiffen wolle. Aber weiteres ift auf diesen Erlaß nicht gefolgt, und es follten Jahre vergehen, ehe Pinturiechio wieder in Rom erschien, als schon alle Borgia and der Tiefe des Erdbodens ausgerottet waren, wie "gottverhaßte, den Menschen feindselige Geschöpfe".

## VI

In einem seiner tiefsinnigsten Sonette hat Shakespeare einmal den Menschen einer

Eflanze ... verglichen. die wächst und sich entwickelt und bann blüht, die der Sonne ihre Blumen öffnet und sie dem Winde verschlieft. deren Blätter endlich herabfal= len, eins nach dem anderen, bis ber Stamm felber ver= welft und ftirbt. Bei einer so gesetmäßig natürlichen Auffassung der Entwicke= lungsgeschichte Sed Menschen ist aller= dings alles Zufällige ausgeschlossen, der Einfluß der Seele auf den Körper, des Beifti= gen auf das Physische ift nur gestreift, aber damit ist die Geltung so einfacher Natur= gesetze für alles, was sterblich ift, keines= wegs ins Wanken gebracht. Für Bintu= ricchio und feine Runft fann überhaupt fein besserer Vergleich ge= funden werden, um das ruhige Fortschrei=

ten seines Entwickelungsganges zu bezeichenen, in dem es keinen Rückschritt und keinen Stillstand gibt, in dem niemals Erschöpfung oder Ruhebedürfnis sich äußert, wo allerbings auch niemals jene Höhen erreicht worden sind, wo der Mensch ein Blatt im Buche des Lebens aufzuschlagen glaubt und sich als Mitwisser sählt der unergründlichen Gedanken Gottes.

In der Darstellung eines Künstlerlebens wie das des Pinturicchio ist die einfache Aneinanderreihung der Thatsachen in historischer Folge die einzige Methode, welche sich bewährt. Man würde vergebens nach allgemeinen Gesichtspunkten suchen, seine Werkzu gruppieren, während uns die Chronologie derselben sast niemals im Stich läßt. Diese Malereien spiegeln auch nicht vereinzelte Züge der Geistesströmungen wieder, welche den Charakter einer Zeit bestimmen, und sie geben

und ebensowenig Aufschlüsse über das Seelenleben des Künstlers selbst. Durchweg fühlt
sich das Auge vielmehr angeregt wie der
Geist, denn es sehlt fast immer selbst den
besten Arbeiten des Meisters der tiesere
poetische Gehalt, die sittlich veredelnde Kraft.
Aus der Welt der Geister bringen sie keine
Offenbarungen mit, aber sie schildern mit
unübertrefslicher Aumnt und Trene das
glänzende äußere Bild einer Kulturepoche,
die auf Dichter und Denker stets geheimnisvolle Reize ausgesibt hat.

In solcher Art, sich als Künstler zu zeigen, spricht sich natürlich auch ganz von ielber die allgemeine Beranlagung aus. Wir sehen, wie gleichmäßig bei Pinturicchio der Strom der Gedanken dahinfließt. Niemals Ebbe, niemals Flut! Selten fühlen wir eigentlich, daß ihm die Hand erlahmt, daß die Spannkraft seines Geistes nachläßt, aber

ebensowenia fennen wir ein Werf, wo einmal der Gedanken= îtrom die Ufer über= schwemmt hat, wo die Sand nur noch git= ternd dem Flnge des Geistes zu folgen waat und das end= lich Geschaffene dem Schöpfer gegenüber steht wie etwas, das größer ift als er felbft. Die fünstlerische Ent= wickelung des um= brischen Meisters hält mit der natürlichen gleichen Schritt, sie eben wie die ift Bflanze, welche wächst und blüht, verwelkt und stirbt.

Die wenigen Tafelbilder, welche Kinturiechio gemalt hat, bezeugen aufs klarste seine Entwickelungsunfähigkeit über die engen natürlichen Grenzen hinaus, sie sind aber auch zugleich die liebenswürdigste Episode seines ganzen Künstlerdaseins. Das Altarbild von Santa Maria fra Fossi, welche um die Wende des Jahrshunderts entstand, ist feineswegs das erste Taselbild des Meisters; wie könnte auch eine so vollendete Leistung ohne ernste Vorstudien entstanden sein!

Ein reizendes Madonnenbild in englischem Privatbesitz, bei Lord Crawsord, entstand wahrscheinlich, schon che er nach Rom kam, um mit Perugino in der Sistina zu malen; es ist eine unversälscht umbrische Leistung voll kindlicher Unmut, aber im Unsdruck beschränkt. Das Kind steht auf dem Schoß der thronenden Mutter, die Rechte an ihre entblößte Brust gelegt, mit der Linken ihren Mantel fassend, und blickt noch einmal um sich, ehe es zu trinken begiunt. Es ist bekleidet wie die Christkinder des Ottaviano Relli und des Gentile da Fabriano, trägt sogar über dem Hendchen



Abb. 77. Mittelbild aus bem Alfarwert von Santa Maria fra Foffi. Perugia. Pinafothet. (Nach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

noch einen bunten Shawl und um den Hals ein Korallenkettchen mit föstlichem Juwel daran. Maria ist noch besangen im Uns= brud und hält das Rind nur zagend auf ihrem Schoße fest, aber der tiesblaue Mantel, welcher zugleich als Ropftuch dient, umfließt in schön geschwungenen Linien die hohe Bestalt der Jungfrau, welche schon hier durch die feusche Zurückhaltung und die unbewußte Anmut bezaubert, welche auch alle späteren Madonnenbilder des Meisters verklärt. Zwei liebenswürdige Engel, benen die Beiligenscheine noch nicht gang an der rechten Stelle sigen, behüten und verehren Mutter und Kind, und hinter ihnen öffnet fich eine weite Hügellandschaft, wo sich in der miniatur=

artigen Behandlung der Einzelheiten und dem Mangel eines Tons und einer Stimmung der Anfänger zu erkennen gibt.

Im Museum von Valencia in Spanien wird heute ein Madonnenbild bewahrt, welches Pintnriechios Entwickelung fortsetht (Albb. 74). Das Vild besand sich früher in Játiva, dem Heimatsort des Rodrigo Borgia, wo Franceseo Borgia als Schahmeister des Papstes in späteren Jahren in der Collegiata eine Kapelle erbaut hatte. Dies Vild entstand weit früher, aber das Borgiawappen, welches es schmückt, stellt den Jusammenhang mit einem der beiden Männer her, dessen Porträt wir auch in dem knieenden Stifter erkennen müssen, welse

cher nur mühsam noch in den engen Bahnen Bildes hinein= gezwängt worden ist. Kann dieser Mann Rodrigo Borgia sein, von dem wir gleichsalls ein Profilporträt in seinen Papstgemä= chern fennen gelernt haben? Die ganz ver= schiedene Bildung der Nase, welche bei Alexan= der weit vorsteht und gebogen ist und den ganzen Charafter des Ropfes bestimmt, verbietet solche Annahme, und so werden wir hier wohl den Kardinal Franceseo vor uns sehen, der damals noch päpstlicher Geheimkäm= merer war.

Das Gemälbe in Valencia gilt als Vorstuse zu einem ganz ähnlichen Madonnensbilde Pinturiechios im Dom von San Severino in den Marken, wo der kleine Christus in der Hand noch die Weltkugel hält und das bei den Stifter segnet, der betend vor ihm kniet. In Rom hat sich wenigstens oben in



Abb. 78. Madonna. Spello. Santa Maria Maggiore. (Rach einer Originals photographie von Gebr. Alinari in Florenz.)



Abb. 79. Canta Conversazione. Spello. Can Undrea. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Floreng.)

San Onofrio über dem Grabmal des 1505 verstorbenen Erzbischofs von Ragusa ein wunderdar liebliches Freskobildchen erhalten (Abb. 75), welches in der Komposition mit ganz geringen, durch die ränmliche Ansordnung bedingten Abweichungen das Bild in Balencia wiedergibt und wohl von einem Schüler nach der Stizze des umbrischen Meisters ausgeführt worden ist. Zeigt sich im Stisterporträt des Botivbildes von Jás

tiva Pinturicchio schon als völlig selbständige Kraft, so gibt sich vor allem in dem Kinde noch ein unverkennbarer Sinsluß des Gentile da Fabriano kund. Übersdies ist das Bild noch ganz alterkümlich auf Goldgrund gemalt, aber schon in der Ersindung von ganz unveschreiblicher Ansmut. Der Knabe, wie ein kleiner Prinz in Brokatgewänder gehüllt, ein goldgesäumstes Mäntelchen über der Schulter, steht

auf einem Schemel und hat eben bei der Mutter den ersten Leseunterricht in einem mit schönen Miniaturen verzierten Buche. deffen Reihen er noch mühsam mit dem Griffel verfolgt. Maria hat die ernsten Augen mit einem Blick zärtlichster Mutterliebe auf ihr Rind herabgesenkt, auf deffen Schultern sie den rechten Urm geschlungen. während die Linke dem Anaben das Buch entgegenhält. Solche Zartheit der Empfindung, folch' eine eindringliche und doch noch schüchterne Formensprache, solch' einen rührend stillen Ausdruck verhaltener Bewegung wird man schwerlich in späteren Madonnen= bildern des Meisters wiederfinden, und selbst nicht das viel gerühmte schon im Motiv nahe verwandte Tondo in den Borgiagemächern läßt sich in dieser Hinsicht mit ihm vergleichen. Im Gegenteil, es liegt eine ganze Welt zwischen diesen beiden Madonnenbil= dern, welche doch für dieselben Besteller gearbeitet wurden. Der Leseunterricht wird auch in diesem Rundbild (vgl. Abb. 59) fortgesetzt, aber weder Mutter noch Kind nehmen die Sache sonderlich ernst. Anabe, welcher statt des langen Brokat= fleides hier ein furzes Hemdehen trägt, blättert schon selbständig im Buche und scheint mit dem Zeigefinger die Stelle zu suchen, wo er das lette Mal zu lesen aufgehört. Er ift ein prächtiger fleiner Junge, mehr Menschenkind als Jesusknabe, mit einem lieben, fröhlichen Gesichtchen, um das die frausen Locken spielen. Aber er ist ein verweltlichtes Christuskind! Maria, vielleicht die schönste Franengestalt, die Binturiechio jemals gelungen ist, nimmt an den Studien des lernbegierigen Anaben nicht mehr denselben Anteil wie vorhin, sie hat ihre herrlichen Augen zum erstenmal emporgeschlagen und blickt den Beschauer so milde lächelnd an, als wüßte sie nicht, daß ein Blid aus folden Augen wohl die Sinne verwirren, nicht aber ein Menschenherz zur Andacht stimmen kann. Aus solchen Empfin= dungen mag die Legende der lästersüchtigen Römer entstanden sein, welche in dieser Madonna ein Bild der Inlia Farnese erfennen wollten. Der Cherubsfrang und die Heiligenscheine können in der That das Undachtsbild nicht retten, das zu einem reizen= den Genrebild geworden ist. Man bringe diese holdselige Jungfrau, dies Ideal berückender Franenschönheit, und ihren süßen

Knaben, den man lieber in Wald und Feld sich tummeln denkt, als bücherlesend im Arm der Mutter, mit Vottieellis sinnenden Marienbildern, mit Michelangelos erhabenem Madonnenideal in Berührung, und man begreist sosort, warum sich das Volk gegen solche Verweltlichung des Göttlichen aufelchnte, warum Savonarola damals von seiner Kanzel herab den Künstlern den Vorwurf ins Gesicht schleuderte, daß sie für ihre Marienbilder berühmte Frauenschönsheiten als Modelle suchten, ja ihnen gestegentlich sogar die Züge ührer eigenen Gestiebten gäben.

Pinturicchio selbst ist im Altarwerk von Santa Maria fra Fossi, welches noch heute im Driginalrahmen in der Binakothek von Perugia bewahrt wird, wenigstens äußerlich wieder ganz zum Andachtsbild zurückgekehrt. Das wohlerhaltene, dreigeteilte Gemälde wird durch einen gefälligen Giebel gefrönt, deffen Edvoluten mit reichem Broteskenwerk verziert sind, während im Mittelbilde der leidende Christus im Grabe er= scheint, die herabsinkenden Arme mit den durchgrabenen Sänden von wehklagenden Engeln unterstütt (Abb. 76). "Sieh, Sterblicher, wie du erlöst bist," heißt es auf dem Architrav in monumentalen Buchstaben, "damit nicht das Blut des Lammes vergeblich für dich geflossen sei!"

Die Seitenflügel des Hauptbildes sind zweigeteilt; oben ist die Verkündigung dargestellt, und darunter erblickt man die heiligen Hieronnmus und Angustin, denen an der Predella endlich die Miniaturbildchen entsprechen, wo Angustin dem Kinde begegnet, welches den Deean ausschöpfen will, und Sankt Hieronynins sich in der Bufte Jedes dieser Bildchen ist ebenso fasteit. sauber in der Ausführung wie leuchtend in der Farbe. Maria und Gabriel sind zarteste Typen des umbrischen Schönheitsideals, die würdigen Seiligenfiguren, welche sich so eindrucksvoll vom dunkelblauen, goldgemusterten Grunde abheben, rühren uns durch ihre kindliche Befangenheit, welche alle Anfänge der Annst verklärt.

Aber erst im Mittelbilde (Abb. 77) zeigt der Meister sein ganzes Können; hier erst sehen wir, welche Anmut sein Pinsel auszudrücken vermochte, über was für mannigfaltige Form- und Farbenreize er gebot. Der Jdealtypus Marias ist derselbe wie im



Abb. 80. Die heilige Familie. Siena. Accademia delle belle arti. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

Appartamento Borgia, aber Maria fühlt sich hier unbelauscht; sie hat die Augen ge= fenkt und blidt in füßer Selbstvergeffenheit auf das Rind herab, dem fie eben einen Granatapfel dargeboten hat. Mitten in lachender Landschaft thront sie auf ehr= würdigem Bischofssit, ganz in den goldumfänmten Mantel gehüllt, der nur die Bruft frei läßt, wo unter dem goldenen Samm am Salse ein töstliches Schmuckftuck schimmert. Der Knabe, welcher seine Rolle als Christkind wieder aufgenommen hat, ift hier zum erstenmal fast nackend; nur ein Mäntelchen hat ihm Maria flüchtig über die Schulter geworfen. Er sitt begnem auf einem Riffen im Schoß ber Mutter und hat mit der Rechten das imvelenbesette Kreuz des kleinen Johannes umfaßt, während die Linke nach dem Granatapfel der Mutter Der Giovannino fam eben eilig greift. dahergetrabt, welch ein Weltfind in der Büste! Künstlich gefräuselte Locken, ein gelbes Mäntelchen mit schön verzierter Borte, welches das kleine Kell darunter ganz verbedt, Sandalen mit Halbstrümpfen, beren breite Saume reiche Goldornamentif ziert — wie hätte man sich schwerer an der geheiligten Tradition verfündigen fönnen? Und doch verstummt jede Kritik vor diesem liebenswürdigsten aller Andachtsbilder, in dem man es der Mutter, dem Kinde und dem Giovannino ausieht, welche Freude sie am Leben haben.

Gelegentlich dieses Aufenthaltes in Uni=

brien ning Pinturiechio auch die zwei fleinen Madonnenbilder (Abb. 78) gemalt haben, die hente noch an uriprünglicher Stelle in Santa Maria Maggiore in Spello bewahrt werden. Beide Gemälde haben ungefähr den= selben fünstlerischen Wert und sind im Inpus der Madonna und vor allem des hier schon völlig nachten Kindes aufs engste verwandt. Man merkt überdies, daß Pinturichio auf beide Gemälde, welche er für eine kleine umbrische Landstadt gewiß gegen geringe Bezahlung malte, nur wenig Zeit und Kraft verwandt hat und vor allem die zierlichen Einzelheiten aufgab, durch welche er sonst immer den Beschauer zu fesseln wußte. Dagegen hat er, dem Sinn der frommen Landbewohner Rechnung tragend, den Charafter bes Undachtsbildes aufs stärkste betont, und Maria erscheint hier eigentlich um noch als dienende Magd des segnenden Kindes.

Ebenfalls in dem von Olivenhainen halb versteckten, malerisch an einen Kelsabhana fich anlehnenden Umbrerstädtchen Spello bewundert man noch heute in der Kirche des heiligen Andreas an seinem ursprünglichen Platz ein großes Altarbild Bintnricchios (Albb. 79), das aber erst im Jahre 1504 entstanden ift und ein bedeutendes Rachlassen der künstlerischen Kraft des alternden Meisters offenbart. Binturicchio brachte auf diesem Bilde auf einem besonders dazu aufgestellten Schemel die getrene Abschrift bes Briefes eines hohen Gönners an, des erwählten, aber später in den weltlichen Stand zurückehrenden Bischofs von Orvieto, Gentile Baalioni, der den Künstler in dringend= ften Ausbrücken bittet, nach Siena heimzukehren, wo der mächtige Bandolfo Betrucei seine Dienste verlange. Vielleicht sollte diese Briefabschrift den guten Bürgern von Spello beweisen, wie begehrt der Maler dieses Bildes sei, vielleicht fühlte er selber die Schwäche des Machwerkes und wollte sich nun bei der Nachwelt durch Zeitmangel entschuldigen. Jedenfalls wird man die sonderbare Idee, diesen Brief hier zu kopieren, kaum als ein Symptom eitler Ruhmsucht gelten laffen fönnen, denn wer so viele Breven eines Papstes aufzuweisen hatte und von Sirtus IV. bis auf Julius II. allen Nachfolgern Betri gedient hatte, wird die Bekanntschaft eines Bischofs von Orvieto, selbst wenn er sich Baglioni naunte, kanm so übermäßig hoch angeschlagen haben.

Das Altarbild in San Andrea ift die einzige sogenannte Santa Conversazione, welche Pinturicchio gemalt hat, und als Madonnenbild überhaupt seine umfangreichste Komposition. Andreas und Laurentius, Indwig von Toulouse und Franz von Affisi sind diesmal die erwählten Thronwächter der Jungfrau, welche ihren Serrschersitz mitten in freier Landschaft aufgeschlagen hat. Engel und Chernbstöpfe schweben durch die Luft zu ihr hernieder, und auf ihren Anicen, den linken Juß auf ihre Hand gestützt, steht das auffallend erwachsene Kind, ein schöner Anabe in der Art des Fiorenzo di Lorenzo. Der Einfluß seines Lehrers gibt sich auch in der Haltung Marias, in der durch leise Wehmut gedämpften Stimmung von Mutter und Rind auss deutlichste kund, ja genau betrachtet ist die Madonna von San Andrea weiter nichts als die freie Wiederholung eines reizenden Rundbildes des älteren umbrischen Meisters in Bernaia, welcher, indem er das Christfind von vornherein nacht gebildet hat, indem er dem Kinde, der Mutter und den Eugeln sogar den Seiligenschein versagte. sich Freiheiten erlaubte, wie man sie den Kinftlern bis dahin im "grünen" Umbrien nicht gestattet hatte. Ist also die Madonna Pinturiechios hier nur die schwache Wieder= holung einer älteren Komposition, so ver= raten auch die gleichmäßig angeordneten durch ihre einförmige Andacht sich selbst und dem Beschauer langweiligen Beiligen zu ihren Füßen ein starkes Machlassen künstlerischer Kraft, welche anch die schönsten Farben und der reichste Goldauftrag nicht verbergen kann. Rur der Giovannino, der unten auf einer Thronstufe kanert und fleißig auf ein breites Spruchband sein Ecce agnus dei schreibt, ist eine gang originelle Schöpfung von reizender Naivetät.

Einige Fahre früher als dies Altarbild entstand wahrscheinlich in Siena, wo es heute noch bewahrt wird, ein Tondo (Albb. 80), welches gegenständlich ohne weiteres in die Madonnendarstellungen Pinturicchios einsgereiht werden darf, obwohl es schon einen Gedanken ausstührt, der dem alten Mariensideal mit Vernichtung drohte und den der Künstler in früheren Verken auch nur schüchtern anzudenten wagte. Das Verslangen, Maria aus dem Hinmel auf die Erde zu versehen, die Paradieseskönigin zu entthronen, die Fran und Mutter mit

irdischer Schönheit zu schmücken, mit tiefen Gedanken und warmen Empfindungen gu beseelen, wurde immer brennender bei den Rünstlern der vorwärts schreitenden Renais= fance. Michelangelo — um nur ein Bei= spiel zu wählen, an welchem sich die Sinnesrichtung Vinturicchios besonders flärt strebte vor allem nach einer Vertiefung des Verhältnisses zwischen Mutter und Kind, er opferte großen einheitlichen Seelenstimmungen allen bestechenden äußeren Reiz, er verfolgte mit zielbewußtem Streben das Ideal einer Erniedrigung der Jungfran im Fleisch und einer wunderbaren Verklärung im Beift. Binturiechio verfolgte dasselbe Ziel der Bermenschlichung Marias in einer gang anderen Weise. die **feine** Sinnesrichtung auss treffendste charafterisiert, weil sie zu einer Verweltlichung des Madonnenideales hätte führen müffen, wenn nicht Raffael, der den Faden weiterspann, das neue Befäß mit unvergänglichem Inhalt gefüllt hätte.

Schon in den Borgiagemächern und im Altarbild von Santa Maria fra Fossi schilderte er gang unbewußt Maria als die reizendste aller Frauen, die sich sehr wohl mit Menschen unter Menschen srenen kann, wie auch der Jesustnabe seine welterlösenden Pflichten vergessen zu haben scheint, die ihn bis dahin oft so sehr bedrückten. In der unfagbar lieblichen heiligen Familie in Siena erscheint zwar Maria selbst in einer leise nachdentlichen Stimmung, als habe ihr das geöffnete Buch, aus dem sie eben emporschaut, trübe Dinge über die Zufunft ihres Kindes anvertraut, aber sie sitt in schlichte Matronengewänder gehüllt wie eine Fran des Volkes mitten auf blumiger Wiese; der Mantel ist zum erstenmal vom Ropf auf die Schulter herabgesunten, und der Glorienschein, früher ein glänzend goldener Teller, schwebt kaum noch sichtbar über ihrem Saupt. Ein wenig hinter ihr sitt Joseph, ein Graubart wie gewöhnlich in der traditionellen gelb und blauen Tracht mit dem ebenso traditionellen mürrischen Ausdruck im Gesicht. Er hält ein Fäßchen Wein auf seinem Schoß und eine große Semmel in der Rechten in der Form, wie man sie noch heute in Italien bäckt; zweiselsohne bereitet er die Mahlzeit vor, und in einem der ersten Werke der Renaissancekunft, in dem das Seilige genrehaft behandelt ist, hat Pinturicchio allerdings in annutiaster Weise das gewöhnlichste Bedürfnis des Lebens zum Motiv gewählt. Man könnte dies Bildchen als eine Ruhe auf der Flucht nach Aanpten gleichsam ent= schuldigen ohne den Giovannino, der hier, wie sich's gebührt, sein kleines Kell zur Schan trägt und renevoll das Stutermäntelchen und die goldgestickten Salbstrumpfe zu Sause gelassen hat. Eben hat er den zierlichen Krug ergriffen, ans dem nahen Quell das weinnischende Wasser zu schöpfen, und den Christustnaben hielt es nicht mehr bei der Mutter, die ihn lesen lehrte, er bat, das Buch zu schließen und den älteren Gespielen begleiten zu dürfen. Welch' eine Seligfeit unschnldigen Kinderglückes! Wie eilig sie es haben, den Auftrag auszuführen! Das Christfind vor allem mit dem sugen Kinderangesicht, welches das schlichte goldene Haar umrahmt, in dem lang herabfallenden weißen Gewand, welches mit goldenen Sternen besetzt ist, bezanbert durch sein holdseliges Wesen, durch den findlichen Eifer, wie er den schwerfälligeren Giovannino mit sich zieht. Noch hat die Zukunft ihre Schatten nicht vorausgeworfen auf diese fröhlichen Gesichter, nur in der Kleidung des Jesusknaben fündet sich gart und spielend sein Beruf, die Menschheit zu erlösen, an, wenn er auf der Bruft und über dem Saum des Kleides die vieredigen goldgestickten Einfäge trägt, das Abzeichen der hohenpriesterlichen Würde im Alten Testament. Niemals wieder hat Pinturicchio für die zartsinnigsten Gedanken eine so liebliche Form gefunden, niemals wieder hat er die Gedankenkreise seines Freundes und Gehilfen Raffael so nahe gestreift. Ja, wenn man bedenft, daß dies Bildchen in Siena entftand, wo Meifter und Schüler zusammen in der Libreria der Piccolomini thätig waren, so drängt sich ganz von selbst die Frage auf, ob nicht Raffael, der Sohepriefter des Madonnenfultus unter den Künstlern, schou hier dem phantasiearmen Linturicchio erlösende Gedanken gab.

Das Madonnenbild ist fast bei jedem Renaissancekünstler der Stoff gewesen, an dessen Gestaltung er zuerst seine Kraft versucht hat, es ist der Prüfstein und oft der Genins seiner Kunst, der ihn durchs Leben geleitet. Erst in späteren Jahren wagt er sich in der Regel an größere Kompositionen aus dem Leben Marias, an das Sposalizio, die Himmelsahrt und die Krönung durch

den Sohn. Gewiß wurde folche Entwickelung durch äußere Umstände gefördert, aber es tritt ein inneres Moment hinzu, welches es nus erflären muß, daß den gereiften Rünftler ein Stoff wie die Krönung Marias ober ihre Himmelfahrt oft so tief innerlich erfaßte. Es liegt ein tiefer Sinn in der Thatsache, daß Raffael, der dort begann, wo die anderen aufgehört, einen vifionären Bug schon in verhältnismäßig jungen Jahren zur Schau trägt, daß ihm eine Krönung Marias schon gelang, als er noch ganz in den Bahnen Peruginos wandelte, daß ihm der Pinsel entsank, als er die Sand an die Berklärung Christi gelegt, erschöpft und aufgerieben durch das Sichverseufen in die letten Probleme nach dem alten Geset, daß jeder sterben muß. der das Göttliche geschaut.

Wenn die Höhen des Lebens erreicht, wenn die gemeine Not des Daseins überwunden und der gewöhnliche Ehrgeiz gestillt ist, so richten sich die Blicke häusiger hinüber in "jenes unbekannte Land", und die Fragen an das Jenseits werden dringender. Goethe versäste, als die goldene Glut des Sommenunterganges seine Stirn umspielte, die letzten Alte des Faust, in denen das Erlösungsbedürsnis des Olympiers einen so ergreisenden Ausdruck sindet, Michelangelo hat auch als Dichter sein Heimweh saut werden lassen nach dem Anblick der Herrlichseit Gottes, am sehnsuchsvollsten vielleicht in den kurzen Versen:

Wedanken zahllos schweisend in die Weite, Sie sollten in der letzten Frist auf Erden Zu einem einzigen Gedanken werden, Daß dieser mich zur ewigen Rlarheit leite!

Selbst bei einem so äußerlich veraulagten Künstler, wie Pinturiechio es war, kann sich im Laufe eines arbeitsvollen Lebens leise und fast unbewußt einmal jene welt= flüchtige, himmelsschusüchtige Stimmung äußern, welche Botticelli gerade damals zum Studium und zur Muftration seines Dante führte. Ja, es weckt in uns ein wärmeres Jutereffe, ein mitfühlendes Ber= ständnis für den umbrischen Meister, der im Dienst der Borgia seine beste Lebens= fraft verschwenden mußte, den Basari so einseitig beurteilt, wenn wir hören, daß auch in seiner Kunft leise nur und flüchtig, aber dem seineren Ohr wohl verständlich tiefere Accorde anklingen, daß auch in seiner Seele ein ideales Streben lebte, welches nur durch die Schnellmalerei in den römischen Palästen im Keime erstickt und allmählich erstorben war. Nach Umbrien zurückgekehrt, wird Pinturischio ein anderer Mann; es ist, als teilten sich ihm aus dem Boden der Heinat neue geheimnisvolle Kräfte mit, und seine Kunst nimmt auf einmal eine idhyllische Färbung an. Die Fresten in Santa Maria Maggiore in Spello bieten dafür die Belege, aber auch in den visionären Marienbildern seiner späteren Jahre gibt sich deutsich eine aussteigende Entwickelung fund.

Allerdings ift die Krönung Marias in der vatikanischen Bibliothek, welche Pinsturiechio im Jahre 1505 für das umsbrische Landstäden Umbertide gemalt hat, dis heute sehr überschätzt worden, denn der trübe Firniß, mit welchem man die seuchtensden umbrischen Farben getränkt hat, kann die grobe Mache des Ganzen nicht mit entschuldigen. Ja, man überzeugt sich bald, daß Bernardino die ganze untere Hälfte des Bildes Schülerhänden überließ und nur die Hauptgruppe der Krönung selbst gemalt hat.

Zwei knieende Lokalheilige, ein Kardinal in rotem und ein Bischof in blauem Pluviale, bilden die Grundpseiler der Komposition. Hinter ihnen sieht man links den heiligen Bernardin, rechts den heiligen Untonius, während der umbrische Nationalheilige Franz von Ussis die ganze Mitte des Bildes beshauptet. Erst über ihm erscheinen in gesdrängter Schar die zwölf Apostel, beschränkt im Ausdruck, besangen in der Bewegung mit auffallend schlecht gezeichneten Händen und schwunglos geworsenen Mänteln. Nur die beiden bartlosen Köpfe links verraten tiesere Empsindung und tragen mehr Raffaels als Vinturicchios Gepräge.

Die Krönung Marias allein in der mit vergoldetem Stuckwerf verzierten Mandorla ist von Binturiechio selhst gemalt und erstreut durch eine tiese, gehaltene Empfindung. Der Typus Marias ist die direkte Fortsehung der Madonna von Balencia, während der streng blidende Christus selbst in der rötlichen Färbung von Bart und Haar an den Tänser in der Sistina erinnert. Die Wertschätzung des ganzen Werfes wird am leichtesten durch einen Blid auf Rassacls Krönung Marias erlangt, die an derselben Wand nicht weit entsernt angebracht ist; solche Vergleichung bestätigt aber auch zusgleich die Annahme, daß Pinturiechio selbst



Mbb. 81. Die himmelfahrt Marias. Reapel. Mufeum.

für die ganze untere Gruppe nicht verantwortlich gemacht werden darf.

Auch das von Basari ansdrücklich unter den Tafelgemälden Pinturiechios erwähnte Alltarbild von Monte Oliveto bei Neapel, heute ebendort im Museum bewahrt (Abb. 81) befindet sich leider in wenig erfreulichem Zustande. Das Porträt des Künstlers hier - der fünfte Aposteltopf von links — stimmt fo auffallend mit seinem Selbstbildnis in Siena überein, daß man hierans Schlüsse auf die Entstehungszeit des Bildes machen darf, welches gleich nach der Beendigung der Libreriafresten gemalt worden fein muß. Aber wenn auch die Farbentone blag und stumpf geworden sind, so fühlt man sich doch sofort vor einer eigenhändigen bedeutenden Leiftung des Bernardino Betti. Die Himmelfahrt Marias wird schon hier zu einer strahlenden Bision, welche die Apostelschar ohne Erschrecken hinnimmt, wie ein längst erwartetes Ereignis, das sie selbst mit stiller, süßer Himmelssehnsucht erfüllt. Nur Thomas ist von Empfindungen überwältigt auf die Anice gesunken, die Spende der Madonna, ihren Gürtel, über den betend erhobenen Sänden emporhaltend.

Von musizierenden und anbetenden Engeln umringt, schwebt Maria über den Hänptern ihrer treuen Ritter leise und langsam zum Himmel empor. In ihre irdischen Gewänder gehüllt, die Hände betend erhoben, steht sie auf leichtem Gewölf in der von Cherubim umfränzten Mandorla, und den höchsten Trinmph ihres Lebens läßt sie mit tiefster

Demut über sich ergehen.

Mag das Mariengemälde Pinturicchios, welches wir heute im entlegenen Bergstädtchen San Gimignano auffuchen müffen (Abb. 82), vor oder, was wahrscheinlicher, nach der Himmelfahrt in Reapel entstanden sein, nach Form und Inhalt bildet es den Abschluß der Entwickelung des Meisters als Madon= uenmaler. Wie seinem Zeitgenoffen Ghirlandajo im Altarbilde von Santa Maria Novella eine lette höchste Verkörperung seines Ideals der Gottesmutter gelungen war, che ihn ein plöglicher Tod dahinraffte, so hat anch Pinturiechio in dem herrlichen Bilde von San Gimignano zulett noch den vollendeten Ausdruck gefunden für eine Bision der Jungfrau, wie sie keine fromme Tradition überliefert hatte, sondern wie er sie im Geiste selber schanen und schöpferisch gestalten umßte. Mitten in einsamer Landschaft anf grünem Wieseuboden sehen wir zwei ergraute Diener Gottes knicen, denen sich Maria in himmlischer Erscheinung offenbart. Jene stille Sonntagsstimmung verklärt die Natur, die das alte Sonntagsstied mit so schlichten Worten geschilbert hat:

Das ist der Tag des Herrn, Ich bin allein auf weiter Flux, Noch eine Morgenglocke nux, Nun Stille nah und sern . . .

Links kniet ein heiliger Papst mit den Gesichtszügen Pins' II., rechts in schnee-weißem Ordenskleid ein heiliger Bischof, den Hirtenstab im Arm. Ihre leuchtenden Augen bliden zur Jungfran empor, die mit betend erhobenen Händen und huldreich gesenktem Blid leise vom himmel hernieder schwebt:

Höchste Herricherin der Welt, Lasse mich im blauen Ausgespannten himmelszelt Dein Geheimnis schauen! Billige, was des Mannes Brust Ernst und zart beweget Und mit heiliger Liebeslust Dir entgegenträget!

· Mit diesem Humnus in Farben, deffen poesievolle Stimmung nur ein Dichterwort poetisch schildern kann, hat sich Binturiechio in der That - nicht selber übertroffen aber in der Beschränfung als Meister gezeigt. Seine höchste Leiftung als Madonnenmaler reicht nicht entfernt hinan zu jener jungfräulichen Mutter, zu jener Königin ber Beifter, welche Raffael in der Sixtinischen Madonna geschaffen hat, seine Heiligen sind noch nicht von so glühender Empfindung getragen, wie sie das Wesen des heiligen Sixtus durchzittert, aber höchste Schusncht, vollkommenste Seligkeit klingen doch leise auch in diefer füß geheimnisvollen Schöpfung an, fie bewegen unfere Seele wie das Länten ferner Sonntagsgloden in einfamer Natur, so daß wir niederknieen möchten, mit Papst und Bischof, in der Gnadenreichen das Allerheiligste im Leben anzubeten, das wir nicht nennen und befennen fönnen.

## VII.

Perngino hatte eben seinen großen Frestenehklus in der Wechslerhalle des nahen Perngia vollendet, als Pinturiechio im Auftrage des päpstlichen Pronotars Troilo

97 Pinturicchio.



Abb. 82. Eine Ericheinung Marias. San Gimignano. Stadthaus. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Floreng.)

Baglioni in Santa Maria Maggiore in Spello | stolzesten Geschlechter in ganz Umbrien, war eine kleine Kapelle auszumalen begann. Sein bamals Prior ber Kollegiatkirche, aber noch geiftlicher Gönner, der Sproß eines der in demselben Jahre 1501, in welchem Bin-

turichio seine Fresken vollendete, wurde er auf den Bischofsstuhl von Perugia erhoben. Infolge der zunehmenden Fenchtigkeit der Manern, gegen welche man bis heute kein wirksames Mittel gesunden hat, gehen

nicht mehr bewegungsfähig sind. Drei nach oben durch einen Rundbogen geschlossen Mauerslächen bot die Kapelle für größere Kompositionen dar, die gewölbte, tiesblaue Decke wird durch breite, mit buntem Grotesse



die Malercien der "Capella bella", wie sie der Bolksmund nennt, einem schnellen Bersfall entgegen; überdies sind sie nicht hell genng belenchtet, besonders wenn, wie das wohl vorkommen kann, die Borhänge an den Fenstern der etwas verwahrlosten Kirche

kenwerk verzierte Gurte in vier Dreiecksfelder geteilt, in denen vier Sibyllen thronen, die Eritrea (Abb. S3), Europea, Tiburtina und Samia. Wie die freien Künste im Appartamento Borgia haben diese jugendlich schönen Franen, in ein reiches Zeitkostüm ge-

2166. 83. Sibilla Gritrea. Spello. Santa Maria Maggiore. (Nach einer Driginalphotographie von Gebr, Alinari in Florenz.) genommen, schreibend und lesend in ihre Bücher vertieft. Phantastische Altäre füllen

hüllt, auf monumentalen Marmorfigen Plat | geftellt, in hente verblagter, einmal gewiß wunderbar leuchtender Farbenpracht. Pinturiechio hat — wir wissen nicht warum rechts und links die Dreiecksfelder aus, und mit der letten Darftellung zuerft begonnen.



Santa Maria Maggiore. Alinari in Floreng.) Spello. Rach einer Driginalphotographie von Gebr. Chriftus unter ben Schriftgelehrten.

Mbb.

hier prangen in Stein geschrieben die Beissagungen einer jeden, welche das Kommen des Weltheilandes verkündigen, hente aber zum Theil unleserlich geworden sind.

Berfündigung, Geburt und Disputation im Tempel sind an den drei Wänden dar-

Die Disputation des kleinen Jesus mit den Schriftgelehrten (Abb. 84) erinnert noch am meisten an römische Kompositionen, an die Disputation der heiligen Caterina, au das Begräbnis des heiligen Bernardin, und bei der Vorliebe des Meisters für Natur-

schilderungen, für großräumige Flächen und recht viel Menschengedränge fann es nicht wunder nehmen, wenn er auch die Tempel= seene fühn auf einen freien Blat vor dem Tempel verlegt hat. Das große Beiligtum von Serusalem, ein schöner Centralban nach älteren Muftern entworfen, mit einer Statue der Flora links, der Minerva rechts in den geräumigen Nischen bildet den ge= schlossenen Sintergrund für die auffallend gesetmäßig tomponierte Schilderung Disputation. Der kleine Jesus schreitet mitten durch die Schriftgelehrten hindurch. wie die heilige Caterina feine Beweisgründe an den Fingern herzählend, während alle die Weisen um ihn her ihn zu kontrollieren und zu widerlegen versuchen. Bon links her drängt sich ein neugieriger Menschenhaufe heran, und etwas abseits von der Menge erscheint im Vordergrunde ein wür= diger geistlicher Herr, wahrscheinlich Troilo Baglioni selbst. Vielleicht ist auch der Anabe gang links ein Sproß des alten Geschlechtes, der mit "frisch gewaschenem Morgengesicht" ein großes Buch unverdauter Weisheit mit sich schleppend, wie eine Schnecke unwillig in die Schnle schleicht und von einem eifrigeren Genoffen, vielleicht einem kleinen Schutheiligen, am Armel mit fortgezogen wird. Rechts naben fich Roseph und Maria, edle, ganz von Pinturiechio selber ausgeführte Idealgestalten (Abb. 85). Eben sind die Eltern des schmerzlich gesuchten Anaben ansichtig geworden, und der zornmütige Joseph möchte ihn sofort aus dem Areise der Schriftgelehrten mit nach Sanse nehmen, aber Maria hält den Gatten fanft am Gürtelbande zurud, die eifrige Dis= putation zu stören. Die Karifatur bes alten Weibes hinter ihr ift uns bekaunt: Pinturichio hat denselben Kopf schon bei der Bestattung des heiligen Bernardin verwandt, wie sich anch in den Schriftgelehrten mancherlei Anklänge an die Disputation der beiligen Caterina wiederfinden.

Unendlich viel reizvoller als dies figurenreiche Fresko ist die Anbetung der Hirten (Abb. 86) behandelt, troß der mangelhaften Komposition und der ungläcklichen Verteilung der Figuren in ein großes Landschaftsgemälde. Aber Pinturischio hat sich hier schon ganz vom Ballast römischer Erinnerungen frei gemacht, er hat in der Heimat sich selber wiedergesunden und schildert die

Verehrung des Kindes durch die Mutter. die Engel und die Sirten auf dem grünen Wiesenboden in der weiten fröhlichen Land= schaft mit all dem Zauber umbrischer Raivetät. Kaum ein anderes Gemälde bes Meisters verfügt über so mannigfache Reize der Natur; hier erst ermessen wir den Berluft der Städtebilder in den Loggien des Belvedere. Im fernen Hintergrunde ruht geheimnisvoll ein blauer Gee von steil abfallenden Ufern begrenzt, ein phantaftisches Städtchen ift im Mittelgrunde am Juße eines allmählich anfteigenden Gebirges aufgebaut, und davor hebt sich ein einziger Cypressenbaum mit goldenen Früchten aus dem niederen Gebüsch empor. Gleich da= neben, mehr im Vordergrunde, türmen sich die für Binturiechio so charafteristischen. übereinander gelegten Felsmaffen auf, von welchen eben der Troß der heiligen drei Könige den beschwerlichen Abstieg genommen Rechts steht die Sütte von Bethlehem, deren Strohdach auf antiken Bfeilern rubt. welche zum Teil mit Ephen übersponnen sind. Hier hat eine Schwalbe am Kapitäl ihr Nest gebaut, ein fetter Kapaun spaziert behaglich auf dem Dach herum, Bogel suchen im aufgespeicherten Stroh nach verborgenen Körnen, und gleichmütig blicken Ochs und Giel über die Sürden hervor.

Die Anbetung des Kindes aber mußte natürlich unter freiem Himmel geschehen, in einem blühenden Gottesgarten, wo Lilien und Rosen sprießen, wo ein junger Feigenbaum schon die ersten Früchte gezeitigt hat und üppiges Mirtengebüsch am Boden Das Christfind, von betenden wuchert. behütet, liegt weich gebettet auf Engeln ber grünen Erde und streckt verlangend die Armchen zu seiner schönen Mitter (Abb. 87) empor, welche, gang in den Anblick ihres Erstgeborenen versunken, vor ihm auf die Aniee gesunken ift und ihre Wonne durch Gebet bemeistert. Hinter ihr steht Joseph, den gewaltigen Steden in der Rechten, die Linke stannend erhoben, von dem Bunder, welches oben in der Luft die Engel durch das Gloria in Excelsis verfündigen, weniger innerlich ergriffen, wie selbst die frommen Sirten, die einer nach dem anderen nieder= gefallen sind, den Heiland der Welt zu bearüßen. Ihr Führer ist ganz festlich angethan und trägt über dem Wams einen gelben, bunt gestickten Shawl. Er kam mit

nimmt es sein Begleiter, ein rechter Conta- Myrrhen und Gold!

leeren Sanden, aber in tief versunkenem ftrebenden Widder als Beihnachtsgabe ber-Gebet bringt er dem Christfinde sein Herz bei, während hinter ihm schon die Könige als Opfergabe dar. Weit weniger erust mit köstlichen Geschenken nahen, Weihrauch,



Detail aus ber Disputation Chrifti mit ben Schriftgelehrten. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Allinari in Bloreng.) 85.

Korb frischer Gier auf den Anicen; es ist dem letten der großen Bandfresten, zeigt alles, was er geben kann. Der folgende sich Pinturiechio von seiner besten Seite. Hirte ist kanm noch erkenntlich, aber der Hier konnte er uns unmöglich auf das freie letzte zieht an den Hörnern einen wider- Feld führen, aber die Vorstellung eines

dino mit struppigem haar und einem großen | Auch in der Berkündigung (Abb. 88),

engen Stübchens mit dem jungfräulichen gebaut wir das Städchen Spello selber zu Bett und dem Betschemel der frommen

entdecken meinen, mit seinen mittelalterlichen Maria, wie es die Florentiner Meifter fo Befestigungstürmen, seinen engen Straßen anmutig zu ichilbern wiffen, fand in feiner und Saufern und einer tropigen Burg,



Phantafie nicht Raum. Gine prächtige Renaissancehalle thut sich auf, und wenigstens durch die hohen Arkadenbögen an einem luftigen Ziergarten vorbei erschließt sich ein weiter herrlicher Blick auf ein nahes Bebirge, an deffen Abhang malerisch auf-

gang in der Sohe. Reiches Groteskenwerk verziert die Pfeiler, und mitten dazwischen, am Pilafter rechts, entdedt man die Jahreszahl der Bollendung des Werkes 1501 auf einem Spruchtäfelchen angebracht. Gleich daneben, nuter einem Bortbret mit der

9199 86. Die Unbetung ber hirten. Spello. Santa Maria Maggiore. (Nach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari in Floreng. bescheidenen Bibliothek der Jungfrau und einigen Gebrauchsgeräten des täglichen Lebens, hat Pinturiechio nach dem Vorgange Peruginos im Cambio sein eigen Bildnis aufgehängt in einfachem Nahmenwerk auf blauem Grunde gemalt, mit der Inschrifttasel darunter: Bernardinus Pictoricius Perusinus.

von welcher eine Rette roter Korallen mit Malutensilien des Meisters daran herniederhängt. Er trägt eine schwarze Rappe auf den lang herabfallenden bran= nen Haaren und ein schwarzes offenes Bams, während fein Meister in Berugia. der eben in ben Magistrat seiner Baterstadt gewählt war, auf seinem Selbstvorträt in der Wechslerhalle bas aristofratische Schar= lachkäppchen trägt.

Den Lilienstengel in der Linken, die Rechte segnend er= hoben, begrüßt der himmlische Bote (Abb. 89) mit ehr= furchtsvoller Anie= beugung die Gebene= deite unter Frauen. Ebenso ehr= erbietia empfängt Maria den Gruß von ihrem Lesepult zu= rücktretend, die Lektüre des Gebetbuches unterbrechend. den Blick keusch und

ichüchtern zur Erde gesenkt. Bon oben sendet Gott Bater selbst die Taube des Geistes herab, welche die Jungfrau mit göttlichem Odem anweht, in deren Mienen und Bewegung sich die Worte ausdrücken: "Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie din gesagt hast." Die gesaste Demut Marias, das rührende Kinderangesicht des Engels mit den wehenden Locken, dessen, dessensten Locken, sessen, sind zart empfundene,

unendlich anmutig geäußerte Gedanken; Rebe und Gegenrede dieser beiden schönen Wesen konnten überhaupt nicht empfindungsvoller zur Darstellung gebracht werden. 1)

gehängt in einfachem Rahmenwerk auf blauem Wäre Pinturiechio auf den Bahnen Grunde gemalt, mit der Inschrifttafel dar- fortgeschritten, die er in Spello betreten unter: Bernardinus Pictoricius Perusinus, hatte, seine Kunst hätte vielleicht noch eine



Abb. 87. Detail aus der Anbetung der hirten. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)

eigenartige, rein umbrische Nachblüte erslebt. Aber sein Geschick trieb ihn wieder in die Welt hinaus, obwohl seine Mitsbürger ihn zu Hause zu halten suchten, insbem sie ihn am 1. April 1501 in den Rat

G. Werner, 1557 die augusti 13.

<sup>1)</sup> An dieser Manerwand liest man das ehrwürs dige Sgrassitto eines deutschen Wandersmannes: Allzeit fröhlich ist unmüglich.

der zwölf in seiner Baterstadt erwählten. Er lette Kraft versuchen sollte, mußte von sollte noch einmal wieder in Rom seinen Binfel in den Dienft der Bapfte stellen, er sollte noch in Siena eine lette große Schöpferthat vollbringen. Das einfältige, umbrische

selber die stolzen, römischen Erinnerungen in ihm wachrufen, alle die Bilber höchsten Erdenglanges nen beleben, an benen fich fein farbenfroher Sinn fo oft gelabt haben mag.



Schönheitsideal, deffen Verwirklichung der Meister in Spello so redlich angestrebt hatte, schwand wie ein Traum ans seiner Seele, als in Rom wieder große dekorative Aufgaben an ihn herantraten, und die historische Wandmalerei, an welchen er seine

VIII.

Schon im Frühling des Jahres 1472, faum ein Jahr nach seinem Regierungs-antritt, hatte Sixtus IV. ben Neubau von Santa Maria del Popolo an der Porta Flaminia begonnen, der nach fünf Jahren

2166. 88 Die Berfundigung. Spello. Santa Maria Maggiore. (Rach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari in Floreng.)

endlich vollendet war. Der Bapit erfor diesen neuen Tempel der Gottesmutter fehr bald zu seiner Lieblings= andachtsitätte, und an iedem Sonnabend. wenn das Wetter beiter war und seine Gesund= heit es erlaubte, wall= fahrtete der Greis zum Altar der Madonna del Popolo, hier zu Alle Erfolge beten. einer an jähem Blückswechiel überreichen Regierung fauden in dieser Kirche freudigen Wiederhall, und in ge= fahrvollen Zeiten entlastete Sixtus hier der Madonna sein Herz. Am 8. September 1480, dem Geburtsfest der Zungfrau, überreichte der Bapft gefürchteten seinem Nepoten Girolamo Riario in Santa Ma= ria del Popolo die Insignien als Gonfaloniere der Kirche unter ungeheurem Un= drang des Bolkes; in dem folgenden Sahre

lastete Sixtus hier der Madonna sein Herz.
Am 8. September 1480, dem Geburtsfest der Jungfrau, überreichte der Papst seinem gesürchteten Nepoten Girolamo Riario in Santa Maria del Poposo die Institute unter ungeheurem Anbrang des Volkes; in dem solgenden Jahre brachte der Nachfolger Petri hier seine Pantopfer dar für die durch den plöglichen g
Tod Mahomeds II. glücklich abgewandte Türkengesahr, und als nach der Schlacht von sampo Morto durch einen glorreichen Sieg über den Thronsolger von Neapel der päpstliche Stuhl aus weit größeren Ängsten des gfreit war, begab sich Sixtus wiedernum in seierlicher Prozession mit Kardinäsen, Präs daten und der gauzen Kurie in das Sanktus arium an der Piazza del Poposo, um dort n

zu preisen.

Auch die Borgia haben für diese Roverestiftung immer besonderes Interesse an den Tag gelegt, und noch heute ist der herrliche Marmoraltar erhalten, den Rodrigo Borgia schon im Jahre 1473 für ein wunderthätiges Madonnenbild nach Santa Maria del

die himmelskönigin für die Errettung Roms



Abb. 89. Der Verfündigungsengel. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Floreng.)

Popolo gestistet hatte; aber ein Altargemälde, das einst die Kapelle der heiligen Lueia schmückte, wo man Alexander VI. und seine Kinder in anbetender Haltung erblickte, ist spurlos verschwunden.

Julius II. setzte danu endlich in der großartigen Weise, die alle seine fünstlerisschen Unternehmungen auszeichnet, das Werk des Oheims fort, er baute die achtseitige, von einer Auppel überwölbte Chorkapelle, wie es heißt, nach Zeichnungen Bramautes und schmückte das Junere derselben mit Freskogemälden, Glasmalereien und monnsmentalen Grabdenkmälern.

Ans der wohlerhaltenen, in Travertin erbauten Fassade spricht uns noch heute der ernste Geist der Frührenaissance entgegen, und langatmige Juschriften rechts und links vom Haupteingang preisen die

väterliche Fürsorge Sirtus' IV. für seine Lieblingsfirche, aber im Inneren haben spätere Restaurationen, vor allem unter Allerander VII., den einheitlich strengen Charafter des Baues vollständig zerstört. Wir müssen uns aus der barocken Berwirrung des Mittel- und der Seitenschiffe in die Rapellen flüchten, wollen wir den Spuren der Rovere in ihrer eigenartigsten firchlichen Stiftung nachgehen; benn diefes glänzende und viel verzweigte Geschlecht betrachtete die Gründung des päpstlichen Ahn= herrn als einen Ruhmestempel bes eigenen Namens, und häufiger noch als in der Apostelkirche, in San Pietro in Vineoli oder in der Sirtinischen Kapelle in Sankt Beter wählten die fraftvollen Schöflinge des Gichbaumes in Santa Maria del Popolo ihre lette Rubestätte.

Schon im Jahre 1483 wurde Giovanni Basso bella Rovere, Gemahl der Luchina, der Schwester Sixtus' IV., in der Kapelle des heiligen Augustinus beigesett, wo ihm seine drei Söhne ein einsach edles Gradedenkmal errichteten; das Andenken seines Bruders Christosoro ehrte Domenieo della Rovere durch ein noch glänzenderes Monument in der von ihm gegründeten Kapelle des heiligen Hieronymus, wo er auch selber begraden ist, und endlich schmüdte Julius II. seine eben erbante Chorkapelle mit Andrea Sansovinos Kolossagrabern der Kardinäle Aseanio Sorza und des eigenen Betters Girolamo Basso della Rovere.

Mit all' biesen glänzenden Marmorsdenkmälern verband sich der malerische Schmuck der Wände ganz von selbst, und nicmand anders als dem Umbrier Pinturieschio ist es zugesallen, die Geschlechtskapellen der Roverefürsten auszumalen. Ja, hätte nicht die Zeit so viel zerstört, wäre nicht selbst das Erhaltene zum Teil in erbärmslichem Zustande aus uns gekommen, der Kapellenkranz von Santa Maria del Popolomit der Chorkapelle Julius' II. würde heute vielleicht das umfassendsste Kuhmesdenkmal sein, welches Pinturicchio von seiner Kunst in Rom hinterlassen hat.

Schon im Jahre 1489 hatte Bernardino Betti für den portugiesischen Kardinal
Georg Costa die Katharinenkapelle in Santa Maria del Popolo ausgemalt, wo heute noch oben in den Seitenlunetten die Brustbilder der vier Kirchenväter erhalten sind,

während in der Mitte über dem Altar zwei prächtige Butten das steinerne Wappen des Stifters emporhalten. Die Verzierungen der Pilaster, welche die Wände der polngonal angelegten Kapelle gliedern, find noch gang wie in der Sistina in Chiaroseuro auf Goldgrund gemalt, aber vielfach restau= riert, von den Kirchenvätern laffen nur noch Sankt Hieroummus und Papit Gregor mit einiger Sicherheit die Hand ihres Meisters erkennen, aber der reiche, fostliche Marmorschmuck, der Katharinenaltar in der Mitte, das Grabmal des alten Costa zur Linken, des jugendlichen Albertoni zur Rechten, ist noch heute unversehrt erhalten.

Uber die nächsten Arbeiten Binturiechios in der Geschlechtskirche der Rovere äußerte sich Basari folgendermaßen: "Und in der Rirche von Santa Maria del Bopolo malte er zwei Rapellen, eine für den genannten Domenieo bella Rovere, Kardinal von San Clemente, in welcher dieser später begraben wurde, und die andere für den Kardinal Lorenzo Cibo, wo man auch ihn später beigesett hat." Leider können wir aus diesem Bericht feinen bestimmten Anhalt für die Entstehungszeit der beiden Rapellen gewinnen, von denen die eine gang, die andere wenigstens teilweise späteren Restaurationen zum Opfer fallen ift.

Die Cibokapelle wurde im Jahre 1700 völlig im Geschmade ber Zeit restauriert, und alle die herrlichen Malereien Bintn= riechios, die Grabdenkmäler des Kardinals Lorenzo selbst und anderer Kirchenfürsten, welche noch 100 Jahre vorher der älteste Chronist der Kirche leider nicht ansführ= lich genug beschrieben hatte, gingen zu Grunde. Rur oben im Gewölbe des vorgelagerten Seitenschiffes entdedt man heute noch als lette Reste der ursprünglichen Deforation Blatt- und Rankenornamente, in Chiaroseuro und in der Mitte das Wappen Innocenz' VIII., welches zu dem Schluffe berechtigt, daß die Kapelle noch zu Lebzeiten bes Cibopapftes, also vor dem Jahre 1492 vollendet wurde. Erinnert man sich daneben, daß Lorenzo Cibo erst im Jahre 1489 den roten Sut erhielt, fo ist damit die Entstehung dieser Rapelle in ben engen Zeitraum von faum drei Jahren zusammengedräugt.



Mbb. 90. Die Anbetung bes Rindes. Rom. Santa Maria bel Popolo. (Nad) einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Floreng.)

Weniger genau lassen sich die Frestomalereien für Domenico della Rovere zeit= lich bestimmen in der Kapelle gleich da= neben, der ersten rechts vom Gingang. Jedenfalls entstanden fie fehr viel später, 1478 verstorbenen Cristoforo, wahrschein-

lich nicht viel vor dem Tode des Stifters Domenico im Jahre 1501. Das unerfreuliche Monument des Kardinals Castro († 1506), welcher an der rechten Rapellen= wand, dem Denkmal der beiden Rovereals das Grabdenkmal des ichon im Jahre bruder gegenüber, aufgestellt ift, hatte nicht gleich anfangs seinen Plat im reizenden

Sanftnarinm des heiligen hieronnmus. Es wurde hier erst in späteren Jahren untergebracht, als spätere Generationen in der Kirche seinen Plat begehrten, und damals wurde eine der Fresten Pinturicchios geopfert, auf der man den Kar= dinal Domenico selber erblickte, deffen feine, edel geformte Buge uns hente nur noch ans einer prächtigen Miniaturhandschrift

hatte, eine feiner reizendsten Rompositionen gelnngen ift.

Das Prefepe in der hieronymustapelle, obwohl verblaßt in den Lofaltonen und hier und da mit schlechten Farben über= gangen, gibt sich sosort als völlig eigen= händige Schöpfung Pinturicchios zu erfennen. Der mit zierlichen Stulpturen und dem Roverewappen geschmückte Marin Turin befannt find. And die blaue moraltar, das Fresto felbst darüber in



Abb. 91. Dedenmalerei im Chor. Rom. Santa Maria bel Bopolo. (Nach einer Originalphotographie von Underson in Rom.)

Dede dieser Rapelle mit den goldenen Sternen wurde später übermalt, und die Darftellungen ans dem Leben des heiligen Hieronymus in den Lunetten geben sich durchweg als Arbeiten von Schülerhand zu erfennen. Rur das buntfarbige Grotestenwerk der Bilafter und Fenfterlaibungen verrät den engsten Zusammenhang mit Pinturicchio felbst, dem endlich über dem Altar in der Grabkapelle seines alten Bonners, dessen glänzenden Balast bei Santt Beter er in jüngeren Jahren ausgemalt Berugia verrät das Altarbild der Hierony

dem aufs herrlichste gearbeiteten, reich vergoldenen Rahmenwerk, mit der Stiftungs= inschrift des Kardinals von San Clemente statt der Predella darunter, alles das bietet in der stillen, von gleichmäßig ruhi= gem Licht erleuchteten Rapelle ein fo harmonisch gestimmtes Beieinander, wie es eben nur die Renaissancekunft zu schaffen vermochte.

Als folgerichtige Weiterentwickelung der Anbetung des Fiorenzo di Lorenzo in



Abb. 92. Die Erithreische Sibnlle. Rom. Santa Maria bel Popolo. (Nach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

mustapelle (Abb. 90) aufs dentlichste Pin= turicchios fünftlerische Herfunft, andererseits ist es aber auch das Borbild gewesen für jene liebliche Anbetung der Hirten in Santa Maria Maggiore in Spello. So hat genan betrachtet der Kninftler die für Dome= nico della Rovere entworfene Komposition in Spello nur auseinander gezogen und mit einigen nenen Figuren und mit einer Fülle anmntiger Details geschmückt. Ift nicht die Felsengruppe links, wo die Berfündigung an die Sirten vor sich geht, wo die Könige eben in stattlichem Reiter= juge vorbeiziehen, in beiden Fresten gang ähnlich fomponiert, läßt sich nicht am Hintergrunde des Fresto in Santa Maria Maggiore noch genan verfolgen, wie es sich aus der reizenden Landschaft in Santa Maria del Popolo entwickelt hat, und fehrt nicht das Motiv der Hütte, die über ephenumsponnenen Ruinen aufgebant ift, mit Ochs und Esel in der Hürde davor in Spello mit leichten Abanderungen fo wieder, wie es in Rom zuerst erdacht

worden ist? Ja selbst Maria, welche in stiller Andacht vor dem Kinde kniet, und der Jesusknabe mit den zappelnden Händen und Füßen, sind von dem Kinstler in Spello sast völlig unverändert benutzt worden, wo der Plat des heiligen Hieronysmus von einem frommen hirten einsgenommen ist, der wenigstens noch den bnnten Shawl über der Schulter zur Ersinnerung an sein würdiges Vorbild trägt.

Kein Wunder, wenn in Spello die Zerstrenung der Figuren auf dem weiten und doch noch immer leeren Plan das Ange dessen befremdet, dem die Erinnerung an die geschlossene Komposition von Santa Maria del Popolo noch nicht entschwunden ist. Hier hat sich Pinturischio überdies zum erstenmal in seinen Landschaftsbildern an Lichtesseten versucht, wie sie ihm nur noch einmal wieder in seinem letzten Wert, der Krenztragung in Mailand, gelungen sind. Oben ans nächtlich blauem himmel stürmt der Engel herab, dem einsamen Hirten, der seine Schafe und Ziegen an

steilem Felsabhange weidet, die Weihnachtsbotschaft zu bringen, aber unten am Sori= zont wird es hell, die violette Färbung der fernen Berge verkündet das Nahen des Tages, und das erste Morgenlicht drängt sich schon schnichtern durch die Aweige des dicht belanbten Banmes, der fpater in Spello durch eine Cypresse ersett wird. Welch' eine Tiefe ruht in der bergreichen Landschaft, durch die ein breiter Strom feine Bahnen fucht, welch' eine Fülle anmutiger Einzelmotive verbinden sich hier zwanglos und natürlich zu klangvollster Harmonie! Wie ein Gebet ans Rindermund, fo unverfälicht in der Empfindung, jo innig im Husdruck, so gart in der Farbung, fpricht diese funftlose Schilderung der Geburt des Weltheilandes zu uns, der vor der armseligen Sutte nadt und bloß, nach Mntterliebe begehrend, auf einem Ahrenbundel liegt, von der Liebe der überfeligen Maria behütet und bewacht. 30feph schläft, ein Bild der geistigen Trägheit des Menfchen, ein schöner Sirtenjungling betrachtet aus gemeffener Entfernung mit

sinnendem Ange das unbegreisliche Bunder, und der Blick des greisen Hieronymus lenchtet, wie er auf den Ersehnten des Menschengeschlechtes herniederschaut, und die schwieligen Hände haben sich gefaltet zum Sinconsgebet: "Meine Augen haben deinen Heiland gesehen!"

Die Entstehungszeit der Malereien in der Kapelle des heiligen Angustin, welche von dem Sieronnmusheiligtum nur durch die modernifierte Geschlechtstavelle des Cibo getrennt wird, ift gleichfalls nicht durch die Überlieferung bestimmt. Aber der reich entwickelte Groteskenftil der Malereien, die architektonische Gliederung der Bände durch fingierte Sanlen aus afritanischem Marmor führen nus schon über das Quattrocento hinaus und machen es wahrscheinlich. daß das Grabmal des Giovanni della Rovere († 1483) um zwei Jahrzehnte etwa älter ift, als die übrige Deforation der Rapelle. Sein Sohn, der Rardinal Girolamo Baffo, hat den Frestenschmud der ganzen Kapelle gestiftet, wie sein Wappen am Altar erkennen läßt, aber



Abb, 93. Die Persica, Rom. Santa Maria bel Popolo. (Nach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

oben an der Decke schließen sich die Gewölberippen im Papstwappen der Novere zussammen, welches sich hier nur auf Julius II. beziehen kann, der am 1. November 1503 den päpstlichen Thron bestieg. Nun starbaber der Kardinal Girolamo schon im Jahre 1507 und wurde in Santa Maria del Popolo beigesetzt, nicht in der Kapelle des heiligen Augustin, wie er gewünscht haben mochte, sondern im Chor in jenem

preist, ist heute noch nach fast 400 Jahren völlig unverändert erhalten, mögen anch die bunten Majolikastiesen, mit Eichbaum und Eichblättern geziert, teilweise absetreten sein, und mögen die Gemälde hier und dort durch llebermalung gelitten haben. Rings an den unteren Wänden lausen ziemlich minderwertige Freskobildschen entlang, kleine Märtyrerseenen in Chiaroscuro ausgesührt, darüber erheben



Abb. 94. Die Cumäische Sibhlle. Rom. Santa Maria del Popolo. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

folossalen Grabmal Sansovinos, das dem des Ascanio Ssorza als Gegenstück dienen unß. Die Malereien der Angustinuskapelle werden also in den Jahren 1503—1507 entstanden sein, und wahrscheinlich wurden sie von einem Schüler Pinturicchios zu dersselben Zeit ausgeführt, als der Meister etwa im Jahre 1505 an der Decke des Chores beschäftigt war.

Das Gesamtbild der Kapelle des Kardinals von Recanati, den seine Grabschrift als einen im ganzen Leben beständigen, unbesteckten und frommen Kirchenfürsten sich, von Groteskenwerk und fingierten Marmorfäulen eingefaßt, die farbenreichen Wandgemälde; oben in den fünf Lunetten ist ein Marienleben von der Geburt bis zur Heimsuchung geschildert, und an der Decke endlich prangen fünf Prophetenmedails lons auf goldenem, mit zahllosen Grotesken verziertem Grunde. In die rechte Manerwand ist das einsach edle Denkmal des Schwagers Sixtus' IV. eingelassen, und gegenüber unter der Himmelsahrt Marias sand der Sarkophag des Bischpis Girolamo Foscari mit der charaktervollen Bronzesigur

des Verstorbenen eine Zusluchtöstätte, nachbem sein Grabmal in der Kapelle der Apostelsfürsten zerstört war. So ist diese Roverekapelle noch heute ein in sich gesschlösssens Ganze, ein Stück ans dem Quattrocento mitten im geschmacklosesten Barock, aber der innere Wert all' der Malereien hier steht nicht sonderlich hoch.

Das Marienleben in den Lunetten, eine echt umbrische Leistung nicht ohne

prunkvollem Marmorrahmen, dessen üppige Dekoration man nur mit der Ornamentik des Roveregrabes vergleichen mag, um die spätere Herkunst zu erkennen, ist so stark übermalt, daß es schwer fällt, sich hier sür Meister oder Schüler zu entscheiden. Der von der Übermalung verschoute Kopf des heiligen Augustin ist des Meisters selber würdig, die Halbsigur Jehovahs in der Lunette ist eine Wiederholung des Gottvater,



Abb. 95. Die Delphica. Rom. Santa Maria bel Lopolo. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

anmntsvolle Einzelzüge, aber ohne Saft und Kraft in Ausdruck, Komposition und Farbe, unß derselbe Pinturichioschüler gesmalt haben, der für Domenico della Rosvere nebenan die Hieronymussscenen ausssührte; die arg übermalte Pietà über dem Grabmal des Giovanni della Rovere und die am besten erhaltene Himmelsahrt Marias gegenüber können sehr wohl eine fortsgeschrittenere Leistung jenes anderen Schüllers sein, der in der Krönung Marias im Batikan so schwache Proben seines Könnens abgelegt hat. Das Mittelbild endlich in

welcher in der Berfündigung in Santa Maria Maggiore in Spello erscheint.

Der Wert dieses umfangreichen, in seiner Gesantwirkung einst gewiß sehr glänzenben Freskenschmuckes wird durch einen Bergleich mit der herrlichen Deckenmalerei im Chor (Abb. 91) noch mehr herabgedrückt. Der Proteus Pinturicchio, dessen Bedentung wir leicht unterschähen, weil wir die Schüler so oft für den Meister nehmen mössen, hat in jenem Deckensresko von Santa Maria del Popolo noch einmal seine ganze Kraft ansammengenommen, wahrscheinlich weil er

wußte, daß für den alten Julius auch das Beste noch nicht immer gut genug war. So hat er mit einem Wunder in Farben, das nur den meisten Menschen verborgen bleibt, weil es in so unerreichbarer Höhwebt, seine ruhmvolle Thätigteit in Rom in wahrhaft glänzender Weise absgeschlossen.

In der Grabinschrift des im Jahre 1505 verstorbenen Ascanio Sforza, dem Julius II. vergange= ner Streitigkeiten uneingedenk, großherzig von Sanfovino jenes gewaltige Denkmal feten ließ, das Bafari so übermäßig bewundert hat, wird auch der Berdienste des Bapftes um die Chortapelle von Santa Maria del Bopolo gedacht, deren Ausbau also Ende des Jahres 1505 etwa schon voll= endet gewesen sein

muß. Im August des folgenden Jahres legte Pinturicchio den Kommissarien der päpstlichen Rammer in seiner Baterstadt ein vom 29. Juli 1506 datiertes Schreiben des Kardinalcamerlengo Raffaello Riario vor, in dem diese ersucht werden, die Auweisung des Landgebietes bei Chinsi, das Se. Beiligkeit dem Meister Bernardino verliehen habe, nicht länger hinauszuschieben. Der von Pinturicchio geleisteten Dienste wird weiter feine Erwähnung ge= than, aber wir wiffen ans anderer Quelle, daß damals eben die Ausmalung der Chor= tapelle von Santa Maria del Popolo voll= endet war. Für diese Arbeit muß jenes Landstück bei Chiusi die wohlerworbene Be= lohnung gewesen sein.

Es ist eine merkwürdige Thatsache, daß Binturicchio, soweit wir heute urteilen können,



Abb. 96. Matthäus. Kom. Santa Maria bel Popolo. (Nach einer Originalphotographie von Gebr. Allinari in Florenz.)

als Deforationsmaler doch ichließlich nicht im Dienst der Borgia, seiner ältesten und glänzendsten Gönner, das Söchste geleistet hat, sondern daß derselbe Roverepapst, der einem Michelangelo und einem Raffael die größten Schöpfnigen ihres Benins abgerungen hat, auch den Bernardino Betti über sich felbst hinans hob oder doch wenigstens bis an die äußersten Grenzen feines Könnens förderte. Troßbem ift das Deckenfresto in Santa Maria del Popolo, welches als Muster feinsten dekorativen Geschmackes selbst im Appartamento Borgia nicht seinesgleichen findet, bis heute wenig gewürdigt worden. In schwindelnder Sohe über den tahlen Banden des geräumigen Chores, der durch gemalte Tensterscheiben nur gedämpftes Licht erhält, gleich neben der goldstroßenden Baroddekoration des Tonnengewöldes über turichio niemals leicht gefallen. Ideals dem baroden Hochaltar verschwinden die gestalten dagegen, von mäßiger Empfindung getragen, zufrieden mit sich und der Welt Bernardino, wie eine Blume auf einsamer Bergeshöhe ungesehen verblüht, wie die Welodie eines Hirtenliedes in den Felss denschaftslose Franenschönheit verstand er schluchten ungehört verhallt.

Schon in der Wahl einer vorwiegend dekorativen Aufgabe verrät sich ein taktvolles Verständnis für die Eigenart des Künftlers, dem es nicht schwer sallen konnte, die vier Kirchenväter, die vier Evangelisten und vier Sibyllen in ausprechender Komposition und lustigem Rahmenwert um eine Krönung Marias als Mittelstück zu gruppieren.

Dramatisch bewegte Kompositionen, die Beseelung der Bolksmenge mit einer großen Empfindung, jedes Anssprechen überhaupt von Gedanken und Affekten war ja Vin-

turichio niemals leicht gefallen. Idealsgestalten dagegen, von mäßiger Empfindung getragen, zufrieden mit sich und der Welt gelangen ihm prächtig; er hat die liebensswürdigsten Greise gemalt, und milde, leisdenschaftslose Franenschönheit verstand er durch leuchtende Farben zu verklären. Die Seligkeit ruhevollen Schaffens teilte sich dann wohl vom Schöpfer auf die Geschöpfe mit; so hingebend und doch gelassen, so mühelosschaffend und doch innerlich gesammelt, wie Binturicchio den heiligen Lukas hier geschildert hat, ein Marienbild malend, möchten wir uns Weister Bernardino selber an der Urbeit denken.

Das Figürliche und Groteske kunstvoll in ein farbenprächtiges Ganze zusammenwebend, hat der Künstler quer über dem flachen Deckengewölbe einen wundervollen Teppich ausgebreitet, und darunter in den

tief sich herabsenken=
ben Ecken die vier Bischofsstühle der Kir=
chenväter aufgebaut,
deren strenge Renais=
sance= Architektur sich
plastisch vom ties=
blauen, mit zartestem
Goldornament ver=
zierten Grunde abhebt.

Daß das Mittels bild der ganzen Destoration, die in ein achtectiges Medaillon tomponierte Krönnng Marias, zugleich die

einzige handelnde Gruppe unter all' den Einzelfiguren, das Schwächste an ber Arbeit ganzen ist, mag sich aus Pintu= ricchios eigentümlicher Beranlagung zum Teil wenigstens erflären, aber es muß doch wunder nehmen, daß der Meister auf dies centrale Hauptstück so geringe Sorgfalt ver= wandt hat. Darf man doch gar an der eigenhändigen führung zweifeln,

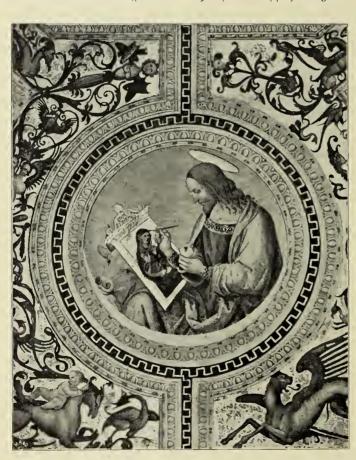

Abb. 97. Lufas. Rom. Santa Maria bel Popolo. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Minari in Floreng.

wenn man sieht, wie matt und trübe die Färbung ist, wie Maria nichts von dem geheinmisvollen Zauber besitzt, der sonst den Madonnen des Meisters eigen, wie unbeholsen der melancholisch blickende Christusseine Mutter krönt.

Breite Streisen mutwilliger Grotessensornamente auf Goldgrund ziehen sich um die Evangelistenmedaillous in den Ecken und die liegenden Sibyllen an den Langseiten herum, die hier in den Stellungen entschieden Pollajuolos sieben freien Künsten am Grabmal Sixtus' IV. nachgeahmt sind. Diese unversälschten Franentypen Pintusricchios sünd alle vier gleich jung und schön, und nur in der Art, wie sie sich kleiden, wie sie sich allmählich in die unbequeme Lage sinden, läßt sich ziemlich deutlich eine sortschreitende Entwickelung ers

fennen. "Erithrea" (Abb. 92) muß ben Reigen eröffnet ha= ben, denn trot ih= rer resignierten Mie= ne gelingt es ihr nicht, uns glauben zu machen, daß sie sich in ihrer Lage wohl befinde. Sie ftütt den Ropf auf einen allzu hohen Steinaltar, auf dem ihre Prophezeiung geschrieben steht, und der Ruhe ihrer Stel= lung widersprechen die flatternden Falten und Berschlingungen des weißen Gewandes, so daß sie mehr schwebend alsliegend erscheint. Die "Ber= fica" (Abb. 93) hat sich schon behaalicher eingerichtet und ift zweckentspre= chendergefleidet. Sie stütt das Haupt in die Linke und schreibt ihre Bedanten eifrigft in ein großes Buch, aber die Lage ihrer Füße ift unbequem, und Mantel und

Gürtel flattern noch um fie herum. Erft die "Cimeria" (Abb. 94) erscheint in völlig ruhiger Stellung, obwohl die füuftlich aufgehäuften Bücher für den Oberförper der mächtigen Frauengestalt doch nur ein schwacher Stütpuntt sind. Sie mag eben die Inspiration empfangen, auf welche ihr Finger hindeutet: des Menschen Sohn wird im Fleisch erscheinen und den Erdfreis richten. Die "Delphica" (Abb. 95) endlich ist die lieblichste dieser Frauen, und es liegt in dem Blick ihrer träumerischen Augen eine Vorahnung der prophetischen Schöpfung Michelangelos in der Sistina. Sie ist wie ein Edelfräulein in ein vornehmes Rostüm gekleidet, trägt um den Hals einen Goldschmuck und Perlen im Haar und stütt den linken Urm bequem auf die Folianten, während die Rechte erhoben ift,



Abb. 98. Der heilige hieronhmus. Rom. Canta Maria del Popolo. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.)



Abb. 99. Der heilige Ambrofins. Rom. Santa Maria bel Popolo. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Allinari in Floreng.)

als wollte sie gleich beginnen, ihre Beis= heit mitzuteilen.

Auf mattblanem Grunde find die vier Medaillons der Evangelisten gemalt, wahre Edelsteine der Runft Pinturicchios in der funstvoll gearbeiteten Goldfassung der Gro-Der bartlofe Matthäus, eifrigft schreibend von der lieblichsten Engelgestalt bedient, die in Spello ihre Borbilder findet (Abb. 96); Markus mit dem Löwen, ein graubärtiger Petrustypus, der von stiller Begeisterung durchglüht, eben seine Lehre verkündet: Lukas (Abb. 97) tief versunken, das Bild der Madonna zu malen, und fich dabei seines prächtigen Stierkopfes als Staffelei bedienend; Johannes endlich, der Greis mit wallendem weißen Bart, von seinem Adler umflattert, gang in beilige

Letture vertieft. Alle diese Halbfiguren find aufs glücklichste in das reizend um= rahmte Tondo tom= poniert, zart und duftig in der Fär= bung und von un= beschreiblicher Sora= falt in der Ma= lerei. Wären es Miniaturblätter, die wir mit der Lupe prufen wollten, diefe Evangelisten fonn= ten nicht sprafäl= durchgeführt fein, wer aber ver= mag folchen Male= reien gerecht zu werden, wenn sie hoch oben, in Inftiger Kerne über uns an einer Ruppeldede schweben? Rur eine Frucht der mun= derbaren Technik Bernardi= Meister nos genießt das Auae, auch aus der Entfernung voll und ganz, wenn von dieser großen Farbenharmonie noch heute jeder Accord seine ursprüngliche

Rraft und Frische bewahrt hat.

Die vier Rirchenväter in den Eden find nicht nur äußerlich die Grundpfeiler der Komposition, sie bedeuten auch für den Busammenklang der Farben die vier Brund= tone, welche die ganze Teppichmalerei be-Hieronymus (Albb. 98) erscheint leben. in Scharlachroter Rardinalstracht, Augustin dunkelblauen Bischofsgewändern, mit goldenen Granatblumen überfät, Gregor im papftlichen Pluviale, aus schimmerndem Goldbrofat, Ambrofius (Abb. 99) endlich in tiefgrünem Mantel über dem priefterlichen Aleid. Durch das Buch wird hierony= mus als der Gelehrte charafterisiert, durch den Sirtenstab Augustin als Bischof, durch Areuz und Taube Gregor als der von Gott felber inspirierte Papit, durch

die Beißel endlich Ambrofins, der Giferer um den herrn, der einem blutbeflectten Raiser den Gintritt in den Tempel Gottes fühn verwehrte. Ruhig in der Bewegung und gehalten in der Stimmung wie Sibyl= Ien und Evangelisten, erscheinen auch die Rirchenväter, denen man gern ein individnelleres Gepräge wünschen möchte. Reiner unter ilmen ergreift uns so, wie einer der Bropheten Michelangelos, aber alle mit= einander laden sie das Auge zu fröhlichem Benießen ein. Wir fühlen uns froh und festlich gestimmt im Berkehr mit diesen auserlesenen Beschöpfen, deren Schönheit niemals eine Leidenschaft getrübt zu haben scheint. Die höchsten Aufgaben allerdings hat der umbrische Meister niemals an sich selbst und seine Kunft gestellt, und doch gelingt es ihm so gut, das Ange zu erfrischen, das Herz zu erfrenen. Welch' ein köstliches Geschenk, das er uns bietet! Dürsen wir darum seine Werke nicht auch mit als Gaben auf den großen Altar legen, wo der Benins seine Opfer bringt, die Menschheit zu tröften und zu beglücken?

Mit den Chormalereien in Santa Ma= ria del Bopolo verschwinden Binturicchios Spuren in Rom; aber seine lette glan= zende Leistung in der Stadt der Bäpfte ist an der jüngeren Künstlergeneration nicht ipurlos vorübergegangen. Rassael selbst hat sich an dem Farbenwunder in Santa Maria del Popolo inspiriert, als er daran ging, über die Stanza della Seguatura jenen wunderbaren Teppich auszuspannen, der allein würdig war, die Schule von Athen, den Parnaß, die Disputa zu be= schatten. Die Herkunft Raffaels von Bin= turicchio wird durch einen Bergleich dieser beiden Dedendekorationen aufs ichlagendste erwiesen, aber ihre Verbindung ist weit älter. Meister und Behilfe begegnen uns gum erstenmal für= und miteinander schaffend in Siena, wohin den raftlos thätigen Binturicchio schon im Jahre 1502 ein neuer glänzender Unftrag gerufen hatte. Der eine ein sinkender Stern, ein alternder Maun, der noch einmal die Farben mischte gu einer letten großen Ruhmesthat, der andere die aufgehende Sonne, deren erste Strahlen schüchtern ihren Weg sich suchten in der fremden Welt, um sie allmählich gang mit ihrem Lichte zu erfüllen.

IX.

Wenn sich die schweren Bronzegitter geschlossen haben, die aus dem dammern= den Dom Sienas in die Inst= und licht= volle Libreria hiniiberführen, wenn jedes Beräusch bes Tages nin uns her verstummt ist und wir allein im Ruhmestempel der Biccolomini zurückgeblieben find, wenn sich unserem Ange auf einmal die lenchtende Vision offenbart, welche Pinturicchio an diese Wände gebaunt hat, dann gehen uns wohl für einen Augenblick die Begriffe von Raum und Zeit verloren, die laute Gegenwart verblaßt, und die stille Ber= gangenheit hebt sich aus der Racht des Bergeffens empor, ein Tranmbild von uneudlicher Karbenfülle, von unaussprech= lichem Reiz. Uns der nahen Kirche dringen gedämpfte Orgelflänge zu uns hernber, eine Sprache der Geister, der das Dhr sich hingibt, während vor unserem Ange die Bilder einer versunkenen, schönen Wett greifbare Form und Gestalt gewinnen. Längst vergessene Melodien wachen wieder auf, Jugendklänge ziehen dem sinnenden Wanderer durch die Seele:

> Aus alten Märchen winkt es hervor mit weißer Hand, Da singt es und da klingt es Bon einem Zanberland.

Ja, das glüdliche und erfolgreiche Leben des Anea Silvio hat sich in der Phantasie Vinturicchios zum Zaubermärchen gestaltet. Reine Leidenschaften, feine Rämpse, feine Entfäuschungen scheinen das Dasein feines Selden getrübt zu haben, der mühelos eine Ruhmesstaffel nach der auderen erklimmt. Wie ein Ritter, der auf Abentener zieht, so treibt es auch den jungen Biccolomini, den Sproffen eines edlen, aber verarmten sienesischen Geschlechtes, in die Welt hinaus, das Glück des Lebens zu versuchen. Er dient Rardinalen und Fürsten und richtet mit Geschick und Glück gefahrvolle Gesandtschaften an fremde Herrscher aus; er liest und schreibt und dichtet nebenbei und wird vom Raifer felbst mit dem Lorbeer gefrönt. Er entscheidet sich endlich gang für den geiftlichen Beruf und wird vom Bapft auf den Bischofsstuht seiner Heimat erhoben, wo er dem zur Raisertrönung ziehenden Könige die Brant ausührt. Endlich erhält er den roten Sut, und aus dem nächsten Conclave geht er

als Papft hervor, vom römischen Volke mit ftürmischem Inbel begrüßt. Aus dem Jüng= ling mit leichtem Sinn und frohem Mut ist ein bedächtiger Greis geworden, der die lette Lebenstraft gang in den Dienst feiner erhabenen Bürde stellte. Er beruft einen Rongreß gegen die drohende Türkengefahr, er erinnert sich der Heimat und kanonisiert in wurdiger Beise aufzustellen. Zahl-

Schon im Jahre 1495 hatte Francesco Piccolomini, der Neffe Pins' II., welcher später als Bins III. faum einen Monat auf dem päpstlichen Stuhl gesessen hat. den Ban der Libreria neben dem herrlichen Dome seiner Baterstadt begonnen, um hier die Schriften seines großen Ohms



Abb. 100. Albert Aringhieri als Jüngling. Siena. Dom.

jene merkwürdige Fran, die sich Caterina von Siena nennt, und als die Feinde der Chriftenheit Stalien immer ärger bedrängen, macht fich der Greis felber auf den Weg, sie zu bekämpsen. Aber schon in Ancona ereilt ihn der Tod, und wir sehen noch einmal seine rührende Erscheinung, wie fie segnend und ermahnend zum lettenmale über der ehrfurchtsvoll grußenden Menge dahinschwebt.

reiche Architekten, Bildhauer, Bronzegießer und Intagliatoren wurden von dem tunft= liebenden Kardinal beschäftigt, in dessen Dienst damals anch Michelangelo einige Statuen am sogenannten Biccolominialtar gleich links am Eingang zur Libreria gearbeitet hat. Um 1501 etwa muß der edle Ban der schönften Bibliothet der Welt vollendet gewesen sein, denn schon vom 28. Juni des Jahres 1502 datiert

der ausführliche Bertrag, den der Reffe das man ihm an die hand geben wird, Bins' II. mit dem Meister Bernardino von mit Inschriften darunter. Endlich sollen Berugia abichloß. Sier wird das Ber- alle Zeichnungen auf die Kartons sowohl, hältnis des Auftraggebers zu seinem Rünftler wie auf die Maner vom Meifter eigen= in allen Einzelheiten geregelt, und zugleich händig ansgeführt fein, der in jedem Fresto wird der Lohn für die Arbeit festgesett, auch alle Röpfe selber malen muß. Bum



Abb. 101. Alberto Aringhieri als Greis, Giena. Dom.

Pinturicchio muß sich verpflichten, nichts anderes zu unternehmen, weder Fresto noch Tafelbild, solange er nicht die Male= reien in der Libreria vollendet hat. Er soll die Decke aufs zierlichste gliedern, sie mit den schönsten Farben ausmalen und mit den Phantasien schmücken, die man Pins malen, einem Memoriale gemäß,

Schluß wird der Preis bestimmt. Tausend Dufaten in Gold, dem Fortgang der Arbeit gemäß, in bestimmten Raten gahlbar, werden dem Maler zugesichert und freie Wohnung, folange er an der Libreria thätig ift; doch muß er sich seinerseits verpflichten, alle Lebensbedürfnisse für sich und seine Grotesten nennt. Dann foll er vor allem Gehilfen an Korn, DI und Bein vom zehn Geschichten aus dem Leben des Kapstes Gutsverwalter des Kardinals zu beziehen.

In dem vom 30. April 1503 datierten

Testament Francesco Piccolominis wird anch die Vollendung der Libreria durch die Erben sicher gestellt, aber die Malereien können damals eben erst begonnen gewesen sein, wenn ihre Ausssührung als noch bevorstehend erwähnt wird. Immerhin ist ein Teil der Decke vor dem 22. September 1503 sertig geworden, da die Wappenschilder in der Mitte und an den Pilasterstapitälen noch mit dem Kardinalshut geströnt sind, aber in der Stiftungsinschrift

malten, teilweise arg beschädigten Fresten das Leben des Täusers geschildert, eine Leistung, in der sich die Hilfe von Schülershänden nur zu dentlich verrät. Die Stistersporträts allein scheinen ganz eigenhändige Arbeit Linturicchios zu sein. Der wackere Rhodosritter hatte den originellen Gesdanken, sich einmal als ritterlichen Jüngsling (Abb. 100) in voller Stahlrüstung porträtieren zu lassen und gleich gegenüber als würdigen alten Herrn in der schwarzen



Ubb. 102. Detail ber Dede. Giena. Libreria.

an den Seiten heißt es schon: Pius III. Bius II. in pietätvoller Erinnerung!

Alls Bins III. schon am 18. Oftober starb, geriet die Arbeit am Frestenschmuck der Bibliothek sehr bald ins Stocken; aber es scheint, daß Binturicchio selbst und seine zahlreiche Gehilsenschar sofort von anderer Seite in Anspruch genommen wurden, wenn der Künstler schon am 4. August 1504 die Bezahlung für acht kleine Freskobilder in der Tanskapelle des Domes erhielt, die ihm der Rhodosritter Alberto Aringhieri ansgetragen hatte. Hier ist auf musaisciertem Goldgrunde, in teilweise übers

Tracht eines Reftors des Domes von Siena, das weiße Krenz der Rhodosritter auf der Brust (Abb. 101). Bor allem das jugendsliche Bildnis ist Meister Bernardino aufs beste gelungen. Der junge Rittersmann tniet in herrlicher, wilder Landschaft auf blinmengeschmücktem Boden mit betend ershobenen Händen und dem Ansdruck völliger Hingenscheinlich hat hier der Künstler den seierlichen Moment in seinem Bilde ersätzt, wo der junge Rhodosritter zum erstenmal die Kleider seines Ordens trägt und seine Dienste Gott verpflichtet.

Gleich darauf muß aber Pinturicchio die Staffel gemalt haben soll. Damals, wieder in den Dienst der Piccolomini ges am 15. September 1504, erneuerten die treten sein, denn am 8. September dess Brüder Pius' III., Andrea und Giacomo



Abb. 103. Die Antunft des Rardinals Capranica in Biombino.

selben Jahres wurde ein Altargemälde von den Kontratt mit Michelangelo wegen ber seiner Hand in ihrer Geschlechtskapelle in Statuen für die Domkapelle, und wahrs San Francesco enthüllt, zu welcher Raffael scheinlich war dasselbe schon früher mit Linturicchio geschehen, der seine Gehilfen= ichar nicht lange unbeschäftigt laffen fonnte und sich gerade damals, indem er von der Wittve des Malers Neroccio einige Landftucte taufte, in Siena anfaffig machte. Aber der Tod Andreas im Inni des folgenden Jahres unterbrach die Arbeit aufs nene, ja diesmal hat Pinturicchio Siena überhanpt verlaffen; er folgte einem Rnfe des nenen Lapftes nach Rom zur Unsmalung der Decke von Santa Maria del Popolo. Vom Sommer 1505 etwa bis zum Frühjahr 1506 stand Binturicchio in den Diensten Julins' II., und als er sich im März des Jahres 1506 den Bernginer Maler Eusebio da San Giorgio als Behilsen verpflichtete, mng dies für die Wiederausnahme der Arbeiten an der Li= breria in Siena gewesen sein. Sier wurde dem Künftler am 30. November ein Sohn geboren, hier bestätigte ihm der Rat am 15. Dezember eine Landschenkung, hier sind ihm im folgenden Sahre gar auf jeine Bitten alle Steuerzahlungen erlaffen In den Jahren 1506—1508 hat nun Meister Bernardino den zweiten Teil der Libreriafresten ansgeführt, im Frühling 1508 begegnet er uns ja schon in Spello, am Altarbilde von San Andrea beschästigt, und endlich im Jahre 1509 erhält er von den Erben des Andrea Biccolomini die Restzahlung für die Gemälde der Bibliothek und das Altarwerk in San Francesco, welches im Augnst des Jahres 1655 mit anderen Kunftschätzen einem Brande zum Opfer gefallen ift.

Die Spuren einer fo wechselvollen und langwierigen Entstehungsgeschichte find zum Glüd im letten großen Frestenwerk Binturicchios durch die wunderbare Karbenpracht der einzigartig erhaltenen Gemälde, durch gleichmäßige Fortentwickelung einer wahren Geschichte, in schlicht legendenhaftem Ton erzählt, fast völlig verwischt. ein sich Versenken in die nnendlich reichen dekorativen Elemente dieser Malerei, in jedes einzelne seiner monumentalen Fresken läßt uns allerdings auf Kosten der pas= fiven Begeisterung zu einer fritischen Bürdigung der gewaltigen Arbeit gelangen, die hier so spielend bewältigt zu sein scheint. Architekt und Bildhauer hatten überdies dem Maler vorgearbeitet und ihm in großen Bügen wenigstens den Weg schon gewiesen, den er einzuschlagen hatte; ohne die klare, architektonisch ties durchdachte Gesamtanlage des hohen kapellenartigen Raumes, ohne die plastische Gliederung der Wände und den seinen Skulpturenschmuck, ohne jene unsendliche Lichtsülle, welche durch zwei mächtige Fenster ungehindert hereindringt, hätte auch der Maler seine Kunst nicht so sreientsalten können und so harmonisch wirkende Resultate erzielt.

Von der Mitte der Decke (Abb. 102) schwebt das fruchtumkränzte Viccolomini= wappen herab, die goldenen Halbmonde auf blauem Grunde, welche für die Annst Sienas ungefähr dasfelbe bedeuten wie der Eichbaum der Rovere für Rom. Zierliche Mäander teilen die ganze Fläche in zahl= reiche Felder ein, wo sich antike Fabelwesen vergnügen, in Lust und Liebe zu Waffer und Lande das Dafein genießend. die Mannigfaltigkeit dieser buntfarbigen Scenen läßt es zu feinem ruhigen Besamt= eindruck kommen, und wer nahme sich Beit und Mühe, die miniatnrartigen Bildchen dort oben im einzelnen zu studieren? Man braucht nur diese Dekoration mit der Deckenmalerei in Santa Maria del Popolo 311 vergleichen, um mit einem Blid den fast wunderbaren Fortschritt zu ersassen, der dem Meister in jener, mit großen klaren Bügen einfach und übersichtlich entworsenen Romposition, gelungen ift.

In der tunftvoll gegliederten Sohlkehle zwischen der flachen Decke und der Mauerwand sieht man ein gelbes und ein blaues Dreieck in bunter Folge, abwechselnd mit den Spiten nach unten und oben, von arabestenverzierten Rappen eingesaßt. Sier haben sich Vinturicchio und seine Schüler nicht genug thun tonnen an den grotesten Phantasien, die der Kontrakt ausdrücklich ausbedungen hatte, ja Bernardino Betti scheint auf diese Annst besonders stolz ge= wesen zu sein, wenn er gelegentlich das eigene Monogramm als Mittelpunkt erfand, nm welches allerhand Butten und Fabelwesen in buntem Durcheinander grup= piert sind.

Der überaus glücklich ersundenen Glieberung der Wände durch perspektivisch gemalte Pseilerreihen, die sich in den Lunetten zwischen den Gewölbezwickeln in Instigen Bogen verbinden, verdankt die Libreria vor allem den weiträumigen, unsagbar festlichen Eindruck, den sie auf ihre Be- einer Märchenwelt, in welche uns durch sucher macht. Ist es doch als wären alle die hohen Arkadenbögen nur ein Blick verdiese reizenden Landschaften mit Bergen stattet wird, die sich aber noch viel weiter



Abb. 104. Anea Silvio als Gefanbter bes Ronigs Jafob von Schottland. Siena. Libreria.

und Thälern, Wasser und Wald, alle diese in die unendliche Ferne erstreckt; erscheinen glänzenden Kirchen und Paläfte mit den doch alle diese festlich geschmückten Menschen, Instigen Wandelgängen und den fäulen- deren ruhig dahin fließendes Dasein wir getragenen Gewölben reizende Beduten aus in einzelnen Momenten belauschen dürfen,

unr wie erlesene Repräsentanten eines gan= zen erwählten Menschengeschlechtes, das dies ferne schöne Land, diese Infel der Seligen, bewohnt. Überdies ift die Ornamentik der mächtigen Pfeiler von fast sinnverwirrender An Kapitäl und Basis prangt das Kardinal= und Bapstwappen der Vicco= Iomini: das dreiftreifige Bilafterornament, deffen Mufter allerdings mehr als einmal wiederholt wird, verrät die vollkommenfte Beherrschung des Stoffes und einen feinen dekorativen Geschmack. Rechts und links erhebt sich der schlanke aus den verschieden= artigften Elementen weiß auf duntelblauem Grunde aufgebaute Kandelaber, in der Mitte ruht ein stahlblaues, rot umfaumtes Dr= nament auf der goldschimmernden Fläche.

In solche vornehme architektonische Um= rahmung find nun die monumentalen Frestobilder hineinkomponiert, ein Denkmal, in welchem sich so rein und glänzend wie in feinem anderen die Heiterkeit und Farben= fülle der Renaissaucekultur wiederspiegelt. Basari wird nur dem allgemein anerkannten Urteil feiner Zeit Ausdruck gegeben haben, wenn er die Malereien der Libreria an die Spite aller Werke Pinturicchios stellte und ihnen die ausführlichste Beschreibung zu teil werden ließ, während er der Male= reien in Araceli, in Santa Maria del Popolo flüchtig mit einem Worte gedentt und die Fresken in Santa Maria Maggiore in Spello überhaupt nicht erwähnt. Lasari war es auch schon, der in seiner Lebens= beschreibung jene viel umstrittene Behanp= tung aufstellte, daß Raffael von Urbino an dem Frestenchtlus von Siena einen nicht unbedeutenden Anteil gehabt habe. mals war der Maler Raffael," so lefen wir in der ersten Ausgabe seiner Biten von 1550, "noch ein gang junger Menfch, der mit Pinturicchio zusammen bei Vietro Perugino gearbeitet hatte; von dort führte ihn jener mit sich nach Siena, wo Raffael von allen Stizzen für die Libreriafresten die Kartons ausführte, von denen man noch heute einen in Siena sieht." der zweiten Ausgabe werden dann auch die Entwürfe felbst dem Raffael zugewiesen, und wenn auch die Ansfagen des Aretiner Biographen, der über Pinturicchio so par= teiisch abgeurteilt hat, nur in beschräuftem Maße Glauben verdienen, so kann doch die Teilnahme Raffaels wenigstens an der ersten Hälfte der Libreriafresten heute nicht mehr bestritten werden. Bewahren doch die Uffizien gleich zu dem ersten Gemälde, dem Auszug des Ünea Silvio in die Welt, eine wohlbeglaubigte Stizze Raffaels, welche bei der Ausführung nur im hintergrunde und in wenigen, aber sehr charafteristischen Einzelheiten verändert worden ift.

Gegenständlich sind in den Libreriasfresken zwei Überlieferungen verarbeitet worden. Die eine Pius' II. Selbstbiographie, die andere seine Leben, von seinem Sekretär und Hospvoeten Johannes Antonius Campanus in der Beise damaliger Lobdichtungen erzählt. Aus dem letzteren hat man dann auch die Inschriften zusammengesetzt, welche unter jedem der Gemälde stehen, ohne immer eine erschöpfende Schilderung des

Dargeftellten zu geben. Domenico Capranica, deffen edles Re= naiffancemonument wir noch heute in Santa Maria sopra Minerva in Rom bewundern, war von Eugen IV. nicht als Kardinal anerkannt worden, weil er von Martin V. noch nicht als solcher publiziert worden Der in seinen Rechten gefränkte war. Pralat wollte nun vor dem Bafeler Kongil feine Sadje verfechten und machte fich, von zahlreichem Gefolge begleitet, auf die be= schwerliche Reise in die Schweiz. In Siena gefellte sich Anea Silvio zu ihm, welcher, begierig, die Welt zu sehen und Ruhm zu erlangen, beim Rardinal die Stelle eines Sefretärs annahm. Bon Siena begaben sich die Reifenden nach Piombino, um sich von dort nach Benna einzuschiffen. Diese Anknuft im Hafenort, wo schon das Schiff zur Abfahrt bereit liegt, soll Raffaels Stizze zur Darftellung bringen, wie feine eigenen Beischriften erweisen, und den gleichen Moment schildert anch Pinturicchio im Fresko selbst, nur deutet er noch durch schwer herniederhängende Wolfen und Regengüffe über dem Meer die Gefahren an, welche die Seefahrer auf ihrer weiteren Reise bestehen sollten (Abb. 103).

Noch bezeichnender für das Verhältnis des Gehilsen zu seinem Meister sind die übrigen weniger in die Augen fallenden Abweichungen zwischen Stizze und Fresko. Den Hintergrund, welchen Raffael genial und groß in allgemeinen Zügen angedeutet hatte, füllt Pinturicchio mit kleinlichem Detail; im Auszug selbst, der an die Jagd-

Binturicchio. 125

scene im Appartamento Borgia erinnert, Schulterkragen und breitkrempigem roten ist ans dem ritterlichen Ünea Raffaels, Hnt. Ebenso hat das Pferd Üneas bei der im kleidsamen eng anliegenden Kosküm Pinturicchio ein gut Teil seiner Rasse ver-



216b. 105. Raifer Friedrich tront ben Unea Gilvio mit bem Dichterlorbeer. Giena. Libreria.

der Zeit so elastisch und sicher auf seinem Raffepferde sitt, ein etwas steifer vornehm blickender junger Herr geworden, in blauem

loren, und dem Renner, der gleich links ans der Ede heraussprengt, fehlen sogar die Hinterbeine. Und doch ist auch das lang herabfallendem Reisemantel, grunem Fresto noch immer eine der liebenswürdigften Schöpfungen in der ganzen Bilderreihe, und jedenfalls ist diese Kavalkade des würdigen Kardinals, an der roten Kappe und dem weißen Pelzkragen kennklich, mit dem ans Laien und Geisklichen bunt gemischten Gessolge, die vriginellste aller Kompositionen. Sie leitet aufs glänzendste den farbensprächtigen Cyklus ein und erfüllt uns sofort mit lebendigem Interesse für das Geschick des jugendschönen Helden, um den sich die ganze Gesellschaft gruppiert, ohne doch daß der Kardinal und seine ehrwürdigen Besgleiter allzuviel von ihrem Ansehen einsaebüßt hätten.

Für das nächste Fresko, Unea Silvio als Gesandter vor König Jakob von Schott= land (Abb. 104), hat sich Raffaels Ent= wurf nicht mehr erhalten, aber aus keinem anderen der Libreriafresten spricht fein Beift so deutlich zu uns, wie hier. Ja, hat Raffael überhaupt jemals selber an die malerische Ansführung diefer Gemälde Sand angelegt, fo fann es nur hier gewesen fein, wo auch das Buttenpaar links am Biccolo= miniwappen durch den unbewußt findlichen Bauber und den warmen Ton der Farbe von allen übrigen Wappenträgern absticht. Schon durch die Marheit der Komposition zeichnet sich dies Fresto, dessen fleine Berhältniffe auffallen muffen, vor allen üb= rigen aus. Der Rönig auf dunkelgelbem, ziemlich plumpem Holzthron, vor dem ein persischer Teppich mit breiter, grüner Mäanderborte ausgebreitet ist, behanptet die Mitte, die beiden orientalisch gekleideten Männer im grünen und im blauen Mantel links und rechts, sind die lebendigen Ectpfeiler des gangen Aufbanes. Der Border= grund ift frei gelaffen, und die Sofgefell= schaft drängt sich stehend und sitzend im Halbkreis um den Thron des Fürsten, der sich in großräumiger Loggia erhebt, die zwischen den Arkadenbögen eine unbeschreib= liche Aussicht öffnet auf ein von frischem Grün und blauen Bergen umfränztes Fluß= thal, das sich in weiter Ferne nach dem Meere erschließt.

Der jugendliche Gesandte, welcher auch diesmal sein Ziel nicht ohne schwere Gesahren erreicht hatte, ist nicht nur als solcher ein Fremdling unter fremden Mensichen, durch seine ganze liebenswürdige Erscheinung, durch den Rhythmus in jeder seiner Bewegungen, durch die Weise, wie

bei ihm allein die Seele den Körper durchdringt, gibt er sich in der That als ein Wefen kund, das seinen Ursprung völlig anderen Voraussehungen verdantt. steif und talt erscheint selbst die heilige Caterina im Appartamento Borgia, die unter gang ähnlichen Umständen und mit ähnlichen Gesten ihre Mission auseinander= fett, im Bergleich zu diesem rührend schönen Jüngling, deffen ganges Wefen von stiller Begeisterung getragen wird! Die Borträt= gestalt des Anea Silvio, der uns im ersten Fresto in vornehmen Reisekleidern begegnet, der im dritten und vierten in den reichen Brokatgewändern eines Söflings prangt. ehe er in den folgenden die Abzeichen hoher geiftlicher Bürden anlegt, tritt hier ein einziges Mal in eine völlig ideale Er= scheinung. In dem langarmeligen dunkel= roten Gewand mit dem violetten Mantel darüber erinnert er uns an eine der feelen= vollen Johannesgestalten des jugendlichen Raffael, und der weiche Ausdruck der feinen mit einer Fülle lang herabfallender Locken geschmückten Besichtes tann uns in folcher Empfindung nur bestärken. Der Rönig selber und alle seine Söflinge, welche die Botschaft des jugendlichen Abgesandten mit ziemlicher Teilnahmlosigkeit entgegennehmen, scheinen nur Gliederpuppen im Bergleich zu einem lebendigen Wefen, und in der ganzen Libreria wird man vergebens nach einer zweiten Erscheinung suchen, die Raffael so unverkennbar mit seinem Schöpfer= odem beseelt hat.

Der Trieb, die Welt zu sehen, die Men= schen kennen zu lernen, sich mit fremden Sitten und Gewohnheiten vertraut zu machen, ist diesem "apostolischen Wanderer" bis in fein spätes Alter tren geblieben. Als er noch inng war, hat er die Welt nach allen Richtungen hin durchstreift, bald dem einen Berrn, bald dem anderen gedient, mit un= endlicher Leichtigkeit allen Berhältnissen sich anpassend und dabei immer die eigenen hohen Ziele vor Angen behaltend. Mue Huldigungen, die man seinem reichen Beiste bot, nahm er dankbar an, und willig bengte er Haupt und Anie vor dem Raiser, als dieser ihm im Jahre 1442 in Frankfurt a/Mt. den Dichtersorbeer bot.

Diese Scene schildert das dritte Fresko (Abb. 105) in anmutig spiesender Weise, aber doch, ohne daß es gelungen wäre, Marmorthron des Imperators in bewiß= Raifer den Lorbeer bietet, in der ftolgen

den Stoff zu einer wirklich geschlossenen geschlagen, um die Scenerie zu wechseln. In Komposition zu verarbeiten. Der bequeme der freundlichen Würde, mit welcher der



Abb. 106. Ein Ronfiftorium Eugens IV. Siena. Libreria.

des halbbarbarischen Königs von Schottland mit feinster Goldornamentik auf blauem

tem Gegensat zu dem plumpen Solzgestell Demut, mit welcher ihn der hier wieder gang porträthaft anfgefaßte Biccolomini empfängt, in der sichtlichen Anteilnahme Grunde verziert, ift diesmal feitwärts auf- des ritterlichen Gefolges an der Sandlung glanbt man noch den Geist Raffaels zu entdecken in den goldschimmernden, farbensglänzenden Gewändern Linturicchios. Bor allem aber kann jener herrliche Hallenban, der sich so stolz im Hintergrunde erhebt, nur aus Raffaels Hirn entsprungen sein, der später in der Schule von Athen beswiesen hat, wie tief er in die Gesetze der Architektonik eingedrungen war.

Gin Konfistorium Engens IV. (Abb. 106) führt uns zum erstenmal in einen geschlossenen Ranm, deffen Dammernng das Licht, welches durch zwei hohe Arkadenbögen eindringt, nur mühigm gerftrent. Bor den Stufen des papftlichen Thrones fniet Anea Silvio, den Fuß Gr. Beiligkeit fuffend und für sich und seinen Raifer, als deffen Abgesandter er erschienen ift, um Frieden bittend nach langem, verhängnisvollem Rampf. Huldvoll neigt sich in der Stigge Raffaels der Papft zu dem Anieenden herab, im Fresto sist er regungslos da, aber wenigstens hat er doch die Rechte segnend erhoben. Mancherlei andere Abweichungen beobachtet man zwischen Fresko und Zeichnung, die der Herzog von Devonshire zu Chatsworth besitt. Bei Raffael ist die Halle geränmiger, und infolgedeffen ent= widelt sich die Sandlung freier; die Bahl der Figuren um den Papstthron herum ist beschränkter, aber jede einzelne Gestalt kommt mehr zur Geltung; die Teilnahme der Kardinäle scheint weit größer, sind auch ihre Bewegungen im Fresto der Zeichnung fast stlavisch nachgebildet. Nur eine Berbesserung ist Pinturicchio gelungen, als er sich an die Ausführung des Gemäldes machte; er fügte jene beiden Kardinäle im Bordergrunde hingn, die, der linke im roten, der rechte im blanen Mantel, sich fo statt= lich ausnehmen und die Quadratura so wirkungsvoll schließen. Als Raffael in der Schule von Athen jenen berühmten Denfer in das Fresto einfügte, der auf dem Karton in der Ambrofiana fehlt, gab er ähnlichen Erwägungen Raum wie hier Pinturicchio.

Die meisten der hier dargestellten Kardinäle mögen Porträtgestalten sein, aber wir erkennen hente nur noch einen unter ihnen, den greisen Bessarion, den berühmten Griechen, der unter Engen IV. in das Kardinalkollegium aufgenommen wurde und alle Welt in Erstannen setzte durch den langen weißen Bart, der ihm allein nach heimatlicher Sitte zu tragen gestattet wurde. Wo fänden wir noch einmal wieder ein gleich sebensvolles Bild eines päpstlichen Konsistoriums im ganzen Cinquecento? Und merkwürdig, in demselben Schnitt der Gewänder präsentieren sich der Papst und seine Kardinäle noch heute, in derselben Anordnung der Personen, in derselben pomphasten Würde sehen wir noch heute diese Ceremonie sich entwickeln.

Jum erstenmal hat Pintnricchio in diesem Fresto nach einer gewissen Farbensharmonie gestrebt. Ein grüner Teppich bedeckt den Boden, ein grüner Baldachin den Thron, und endlich ist der Papst selber in ein grünes Pluviale gekleidet; so heben sich die bunten Trachten der Kardinäle wie die Blumen auf der Wiese von einem ruhig grünen Grundton ab.

Das erste Fresko der Schmalwand den Fenstern gegenüber bezeichnet in mehr als einer Hinsicht den Höhepunkt des in der Libreria Geleisteten, zu dem wir stusenweise von einem Bilde zum anderen hinausgeführt wurden, von dem es setzt langsam und alle mählich abwärts geht. Im Jahre 1449 hatte Ünea Silvio den Bischofsstuhl seiner Baterstadt bestiegen, im Februar 1452 trugsich in Siena das große Ereignis zu, dessen Andenken noch heute durch die Ersinnerungssäule vor der Porta Camollia im Bolke lebendig erhalten wird.

Vor allem durch die kluge Vermittelung des feinen und gewandten Viccolomini war die Berbindung Kaiser Friedrichs III. mit der schönen Eleonora von Portugal zu= stande gekommen. In Siena begegneten sich die Berlobten zum erstenmal, und es war Anea Silvio, der vor den Thoren der Stadt dem Raiser seine holde Braut entgegenführte. In der Stizze Raffaels, welche hente in Privatbesitz in Verugia bewahrt wird, ist der Moment gewählt, in welchem eben der Bischof den Raiser und seine Berlobte zusammenführt, die sich, von all ihren Reisigen umringt, auf freiem Felde begegnen, wo noch jest die Erinnerungsfäule auf hohem Biedestale prangt. Glaftischen Schrittes ift der Raiser der gö= gernden Prinzessin entgegengegangen und richtet forschend seinen Blid auf das in mädchenhafter Schüchternheit gefenkte Unt= lit seiner schönen Braut. Der Bischof von Siena fügt den Bund gusammen, mit ans=



Abb. 107. Die Begegnung Raiser Friedrichs III. mit Eleonora von Portugal vor den Thoren Sienas. Siena. Libreria.

gebreiteten Armen die Berlobten umschlie= Bend, das jugendliche mitrageschmückte Saupt ein wenig zur Seite geneigt. Schone Jungfrauen und ehrwürdige Matronen folgen der Brant, festlich getleidete Söflinge begleiten den Raiser, und rechts und links

Troß der beiden auf faum zu zügelnden Pferden.

Ms Pinturicchio an die Ausführung (Abb. 107) dieser Stizze ging, gab er vor allem dem Schauplat der Handlung ein individnelleres Gepräge und machte damit in gemessener Entfernung halt der ritterliche jugleich dem Lotalpatriotismus der wackeren

Sienesen ein Zugeständnis, die allen Brund haben, auf ihre Baterstadt stolz zu fein. Man sieht im Hintergrunde die Mauern von Siena mit der engen, hente längst ger= störten Porta Camollia, weiter zurnd ragen die schlaufen Befestigungstürme empor, unter ihnen der zinnengekrönte Turm des Palazzo Bublico, und in der Ferne endlich schließt der Dom mit Kuppel, Campanile und un= vollendetem Langhaus den merkwürdigen Sintergrund ab. Im Bordergrunde, dem eine Valme und zwei mit vorzeitigem Grün geschmückte Bänme eine noch fröhlichere Stimmung geben, erhebt fich die Erinnerungs= fäule, welche die plumpere Gestalt erhalten hat, in welcher wir sie heute noch sehen, und oben mit dem Allianzwappen der Ber= lobten geschmückt ift. Daß aber auch dies= mal wieder die Freskomalerei des Meisters trot der vollendeten Technik und einer fast berauschenden Karbenpracht hinter der Stizze des genialeren Gehilfen gurudgeblieben ift, lehrt uns sofort ein Bergleich der zwei Mittelgruppen, die sich etwa zu einander verhalten, wie das Sposalizio des Schülers Pernginos in Caen zu Raffaels Ber= Marias in Mailand. Der mählung Raiser, welcher bei Raffael trot der langen Locken einen durchaus individuellen Inpus. trägt und, des baldigen Besites froh, eilig und liebeglühend der Braut entgegengeht, ist bei Binturicchio ein etwas steifer Märchenprinz geworden mit lichtbraunen Locken und fpigem Bart, im scharfen Blid feines Anges mehr Nengierde an den Tag legend als Empfindung, in seiner Saltung mehr ritterlich wie herzlich. Auch Eleonora, welche bei Raffael in der Bewegung des Angen= blickes vor ihrem Herrn und Gebieter am liebsten gleich auf die Aniee gesunken wäre, ist bei Pinturicchio völlig Herrin ihrer selbst, und obwohl sie den Blick in geziemender Schüchternheit zu Boden fenkt, scheint sie doch zu wiffen, daß der kaiserliche Verlobte durch die unwiderstehlichen Reize ihrer Er= scheinung bald gefangen sein wird. Der jugendliche Bischof endlich in weißer kost= barer Mitra und blauem, edelsteinumfäumtem Pluviale hat seiner priesterlichen Bürde ein gut Teil seines meuschlichen Gefühles jum Opfer gebracht und trägt fein Sanpt weit höher wie bei Raffael.

Dagegen verleiht die Teilnahme schöner Frauen, deren echt umbrische Anmut durch

die vornehme Pracht ihrer Gewänder noch gehoben wird, dem Fresto Binturicchios einen gang besouderen Reiz. Trägt doch überdies das Gefolge der Pringeffin, das männliche sowohl wie das weibliche, zum großen Teil porträthafte Büge. hinter dem Bischof erscheint der Rhodos= ritter Alberto Aringhieri, der damals die Würde eines Rektors am Dom von Siena bekleidete und bald darauf Binturicchio mit der Ausmalung der Taufkapelle im Dom betraute. Wer aber die Sofmeisterin Leonoras ist, die so feierlich gestimmt aus dem Fresko heraussieht, wer das reizende Soffräulein sei, deren lange blonde Saare so kunftvoll in ein goldenes Net geflochten sind, wissen wir nicht. Allerdings trübt sich die Anteilnahme des Chors an dem Hauptvorgang durch die Ginführung von Porträtgestalten gang von selbst, sie ift auch bei Raffael viel bewegter: aber was Bin= turicchio an seelischer Bertiefung mangelt, versucht er nicht ohne Erfolg durch die Schönheit der Farben, durch die Ginführung einer Bedute von Siena, die alle Welt entzücken mußte, durch die liebevollste Durch= Details zu ersetzen arbeitung jeglichen Der Kaiser und seine Braut sind in der That die vollkommensten Idealbilder aller Märchenprinzen und sprinzessinnen, die es jemals gegeben hat, Erscheinungen von berückendem Zauber schon durch die edle Bracht ihrer goldschimmernden Gewänder, mehr aber noch durch die strahlende Anmut, mit welcher sich gang unbewußt in ihren Per= sönlichkeiten die höchste Fülle irdischer Macht und Größe mit der vollendetsten Schönheit verbindet.

Nach dieser ruhmreichen Episode in Siena hat Anea Silvio noch mehr als vier Sahre auf den roten Sut warten muffen, den ihm endlich im Dezember 1456 Calirt III. aufs Haupt setzte, als Lohn für den in Rreuzzugsangelegenheiten gegen die Türken bewiesenen Gifer. Diesen Borgang stellt das zweite Fresko (Abb. 108) über dem Eingang an der Schmalmand bar, und hier begegnet uns Pinturicchio zum erstenmal in eigenster Gestalt von dem guten Genius Raffaels im Stich gelassen. Daher in der Komposition das Zurückgreifen auf die Dichterkrönung in Frankfurt, daher die Uberfüllung eines engen Ranmes mit einer bunt gemischten, gleichgültigen Meuschen= masse, daher die Pracht des ganz vergoldeten | zu der Annahme gedrängt wird, daß die Altars, die leuchtenden Farben der mit Stuckvrnamenten verzierten Gewänder, der zweiten Abschnitt in der Entstehungs=



Abb. 108. Unea Gilvio erhalt von Caligt ben Rarbinalshut. Giena. Libreria.

stand dieses Gemäldes vom vorigen ist in Beihilse Raffaels Hand angelegt haben muß. der That so groß, daß man fast von selbst Kulturgeschichtlich als Schilderung einer

bestechende Schein, welcher die inneren geschichte der Libreriafresten bezeichne, an Schwächen vergessen machen soll. Der Ab- die Pinturischio im Frühjahr 1506 ohne

Kardinalsernennung im Beginn des Cinquescento mag dies Wandbild immerhin einige Aufmerksamkeit erregen, als Leistung eines Maunes, der eben die Chorfresken in Santa Maria del Popolo vollendet hatte, kann es wenig befriedigen, wenn wir sehen, wie er nicht nur die Hanptgruppe, sondern anch noch die beiden Füllfiguren in der Mitte in orientalischem Kostüm srei nach älteren Mustern in der Dichterkrönung ums

geschassen hat.

Die Erhebung Anea Silvios auf den päpstlichen Stuhl, nachdem er erst 20 Monate im Rardinalstolleginm gefeffen hatte, leitet glorreich den letten Abschnitt dieses reich bewegten Lebens ein, das sich nun gang im Dienst der Rirche und ihrer hoch= ften Interessen verzehren sollte. Un den Arönungszug Pins' II. schließen sich das Ronzil zu Mantua, die Kanonisation der heiligen Caterina von Siena, der Rreugjug gegen die Türken und das Ende des Papftes in Ancona an, drei Schilderungen, welche aufs trefflichste ausgewählt sind, um die leitenden Ideen zu veranschaulichen, welche die nur sechsjährige Regierungszeit des Viccolominipapstes beherrschten. wohl die Befämpfung der Türken und ihrer salschen Lehre der erfte und lette Gedanke Papst Bius' II. gewesen ist, hat er sich doch sein ganzes Leben eine rührende Anhänglichkeit an die Seimat bewahrt, wo er eine Stadt gründete, die er nach sich Pienza nannte, wo er eine Heilige kanoni= sierte, deren Frömmigkeit, wie man damals sang, alle Herrlichkeiten Sienas überstrahlte.

In seierlicher Prozession, welche das Kardinalfollegium mit würdevollem Pomp eröffnet, hält im Fresko Linturicchios der nengewählte Papft seinen Ginzug in Santt Beter (Albb. 109). Die Krone, welche er hier eigentlich erst empsangen soll, trägt er schon auf dem Haupt, damit er sich in seiner neuen Bürde eindrucksvoller prafentiere, über dem schneeweißen Chorhemd ruht das dunkelblane Pluviale, das der dem Ge= schlecht der Piccolomini Entsprossene in un= verkennbarer Beziehung auf seine Wappen= sarbe auch in den solgenden Fresken trägt, obwohl in Wirklichkeit ein blaues Pluviale unter den päpstlichen Gewändern nicht vorfommt. Bor dem segnenden Lapft, der auf einmal ein Greis geworden ist, mit deutlichen Spuren schwerer förperlicher

Leiden in den feinen, wiewohl etwas mur= rischen Zügen, fniet, ihn in der Kirche des Apostelfürsten als Nachsolger Vetri zu be= griffen, der Prior der Basilita mit der erhobenen "Ferula" in der Rechten, dem Stab, welcher das Amt deffen bezeichnet, der die Prozession zu ordnen hat und den geiftlichen und weltlichen Berren ihre Bläte anweisen muß. Dieser knieende Pralat und der melancholisch blickende Baldachin= träger im blauen pelzbesetzten Mantel gang im Bordergrunde find die ansdrucks= vollsten Gestalten des figurenreichen Ge= mäldes, das uns das merkwürdige Schan= fpiel einer papstlichen Krönungsprozession im Cinquecento bietet, wie sie sich noch hente mit derselben Pracht und Bürde in Santt Beter entfaltet.

Als Ganzes wirkt diese dicht gedrängte regungslose Menschenmasse, von deren Bezeisterung sür den neuen Papst wir keineszwegs überzengt werden, ziemlich unerfrenzlich, besonders da dem Einzug in Sankt Peter einer der Hauptreize sehlen mußte, der sonst wohl selbst noch schwächere Leisztungen Pinturicchios mit einem poetischen Schein verklärt.

In der That würde man an der folgen= den Schilderung des Konziles zu Mantua mit Achselzucken vorübergehen, versöhnte nicht der Schanplatz der Handlung mit Langeweile des Dargestellten, uns doch endlich ergreifen muß, führt man uns immer wieder einen thronenden Raiser, König und Papit vor, um den sich seine Getreuen mit erzwungener Teilnahme scharen. Überdies wendet sich Bins II. hier an eine ganze Bersamminng, der er an den Fingern vorzugählen scheint, daß die Unglänbigen die Christenheit mehr als jemals bedrohen. Aber wie wenig ist es dem Künftler in dieser änßerst mittelmäßigen Romposition gelungen, die Zuhörer für den Redner und den Beschauer sur beide zu interessieren! Es ift nur die geräumige Bogenhalle in den edlen, schönen Verhält= nissen, welche das Auge erfreut, dem sich in weiter Ferne ein Blid auf den von steilen Bergmassen geschützten Meereshafen erschließt.

"Ein Sienese, auf dem Stuhl des heiligen Petrus sigend, sollte die Heiligkeit einer Sienesin verkündigen, und das thun wir mit heiliger Freude," so drückte sich Pins II.

in der eigenhändig versaßten Nanonisations= am innigsten gedankt haben. Um Peters= busse der frommen Caterina Benincasa aus. und Paulstage des Jahres 1461 wurde Gleich nach seinem Regierungsantritt war in der Basilika des Apostelfürsten die seier=



Mbb. 109. Die Bapftmahl Bius' II. Giena, Libreria.

der Papit der immer wieder hinausgeschobenen Angelegenheit nahe getreten, die ihm zogen mit all der Farbenpracht und all Herzenssache war, deren glückliche Erledigung dem Rerzenglanz, die noch heute bei ahnihm feine Landsleute von allen Wohlthaten lichen Anläffen im ungehenren Betersdom

liche Ceremonie der Beiligsprechung voll-

die Seele des Besuchers mit ahnungsvollen Schauern einer übersinnlichen Welt erfüllen. Die größte Tochter Sienas durch ihren größten Sohn geehrt, welch' ein dankbarer Stoff der Darstellung in einem Bilderkreise, welcher der Berherrlichung eines Sienesen in seiner Vaterstadt diente! (Abb. 110.)

Da die Gesetze der Perspettive dem umbrischen Meister zum größten Teil noch unbekannt geblieben waren, so bediente er sich des naiven Mittels, das Fresko in zwei Stockwerke zu teilen, um für eine große Menschenmasse Raum zu schaffen. Dben im Presbyterium, das die höchsten geiftlichen Bürdenträger füllen, ruht vor dem thronenden Papit die entfeelte Sulle der neuen Heiligen, in schwarz und weiße Dominifanergewänder gehüllt, das Gebet= buch auf der Bruft, den Lilienstengel in den gefalteten Sänden. Unten im Laien= raum haben sich die Ordensbrüderschaften aufgestellt in ihren ernsten schwarzen, grauen und weißen Rostümen, alle mit einer brennenden Rerze in der Hand, wie es die Vorschrift für die Prozession bei einer Heiligsprechung verlangt. Ganz im Bordergrunde stehen die Künstler selbst. Die Tradition hat den Jüngling links in auffallend buntscheckiger Tracht - dunkelrote Beinfleider, hellrotes Wams, tiefblauer Mantel – mit Recht oder Unrecht Raffael genannt; Pinturicchio steht neben ihm und hält wie sein Nachbar eine Kerze in der Hand; es folgen halb vom Rucken gesehen auf die Mitte zuschreitend, zwei andere Porträt= gestalten unbekannten Namens, mahrschein= lich Künftler und Gehilfen Bernardinos. Bielleicht ist der eine der im Frühling 1506 verpflichtete Eusebio di San Giorgio und der andere Bembo Romano, ein Deko= rationsmaler, deffen Namen man links im Hintergrunde an beiden Pfeilern in der Pilasterdekoration entdeckt, auf den sich auch die Initialen B. R. beziehen mögen, welche noch zweimal an Wand und Decke zwischen den Grotesten wiederkehren.

Es war in der That ein glücklicher Gedanke, durch die seierliche Einsegnung ihrer Leiche den Akt der Heiligsprechung Caterinas von Siena den Sinnen klarzumachen; die Komposition des ganzen Bildes ist übersichtlich und klar, und besonders die seierlich bewegten Ordensbrüder im Bordersgrunde, die Künstler selbst in ihren statts

lichen Kostümen sind lebensfähigere Wesen, wie sie Pinturicchio sonst wohl gelungen sind. Aber doch erst im Schlußgemälde versucht des Meisters schon erlahmende Phanstasie noch einmal einen höheren Schwung zu nehmen. Der Jüngling, welcher als Ünea Silvio im Fresko gegenüber so frisch und froh zur ersten Seefahrt auszog, ist nun nach mancher Fahrt "durch Wellentrug und heißen Wüstensand" als Kreuzesritter und als Papst zugleich im Lebenshasen angelangt. In Ancona auf dem Kreuzzug gegen die Türken ist Pius II. seinen Leiden erlegen.

Im Hintergrunde des Gemäldes (Abb. 111) breitet sich, von der Krenzzugsflotte belebt, der weltberühmte Hafen der alten Seestadt vor unseren Bliden aus, den Pinsturichio selber gesehen haben muß, um ihn so naturgetren schildern zu können. Hoch oben rechts auf steil ius Meer abfallendem Felskegel erblicht man den Dom von San Ciriaco und darunter am Abhange sich ausstreitend die Türme, Kuppeln und Zinnen der manernmgürteten Stadt.

Im Bordergrunde, wo eine einzige Enpresse am Ufer des Hafens emporragt, erscheint der Papst in erhobenem Tragsessel. die Tiara auf dem Haupt, den tiefblauen Mantel über dem schneetveißen Chorhemd. Es ift nicht der mude, von schmerzhaften Leiden gequälte Greis, der sich am Schluß seiner Laufbahn um die Früchte der letten übermenschlichen Anftrengungen betrogen sah; freundlich grüßend und segnend, wie er sich in seinen schönsten Tagen zeigte, schwebt der Bölkerhirte über der Menge dahin. Links vor ihm kniet Cristoforo Moro, der Doge von Benedig, in falten= reichem gelben Brokatmantel, dem ein zier= licher Anappe die pelzbesetzte Dogenmütze trägt; rechts kniet niemand anders als Dichem in vornehmer Türkentracht, einen blanen Mantel über das gelbe Kleid ge= worfen, und hinter ihm erscheint jener finster blickende Türke, der im Appartamento Bor= gia in ganz derselben Haltung an der Disputation der heiligen Caterina teil= nimmt. Es ift bekannt, daß der freugzugs= unlustige Doge, nachdem er sich lange ver= gebens hatte erwarten laffen, erst nach dem Tode Bins' II. in Ancona ans Land stieg, es ist ebenso bekannt, daß Dschem erst 25 Jahre später unter Innocenz VIII. in

jowohl wie des Turten gur Berherrlichung auch die Situation, in welcher der fterbende

die Hände der Räpste ausgeliefert wurde, zweischneidige Waffe gegen den Großtürken aber Pinturicchio wollte sich des Dogen in der Hand zu haben glaubte. Ift doch



Abb. 110. Die Beiligfprechung ber Caterina bon Giena. Giena. Libreria.

Pius' II. bedienten, weil von der Stellung Bapft selber erscheint, eine durchaus ideale, Benedigs von jeher das Gelingen der Areuz-züge abgehangen hatte, weil damals ge-rade das Papfttum im Besitze Dschems eine vornherein alle Leidenschaft, jede Sorge

und Entfäuschung aus dem Leben seines Selden verbannt; wie hätte er ihn die Bitterkeit des Todes schmecken lassen dürsen! So klingt diese farben= und klangreiche Symphonie eines Papstlebens, wie es in der ganzen Aunstgeschichte keine zweite gibt, in volltönenden Accorden ans, das Märchen von Anea Silvio ift zu Ende. Wer aber fönnte sich ohne Blück und Wehnut los= reißen von dieser schönheitsvollen Welt, welche die dichterisch schaffende Phantasie eines reich begabten Künstlers vor uns er= stehen ließ? Die Empfindungen, welche Prospero in Shakespeares Sturm in so beweglichen Worten zum Ausdruck brachte, als er freiwillig alle seine Zauberkünste fallen ließ, jene Gefühle süßer Bitterkeit, die uns immer beim Anblick vergänglicher Schönheit ergreifen, klingen in unserer Seele wieder:

Unsere Träume sind nun zu Ende; die, welche sie belebten,

Waren Geister und sind in Luft, in leichte Luft zerflossen.

Und wie der luft'ge Aufban dieser Bision So wird der große Erdfreis selbst vergehn. Wir sind aus solchem Stoff gesormt wie Träume, Und unser kleines Leben umgibt ein Schlaf.

Die Arönnug Pius' III. zum Papst (Abb. 112), ein ungeheures Ceremonienbild draußen über dem Eingang in die Libreria, entstand wahrscheinlich zulett von allen Fresken und wird auch noch in der letten Teil= zahlung der Erben des Andrea Piccolo= mini an Bernardino Betti ausdrücklich er= wähnt. Leider ift dies Gemälde schlecht beleuchtet, in fast unerreichbarer Söhe angebracht und überdies weit weniger gut erhalten, wie der Freskencyklus drinnen. Die Anordnung in eine obere und untere Hälfte erinnert an die Heiligsprechung Cate= rinas von Siena, two auch die ftrenge Schei= dung des geistlichen und Laienpublikums dieselbe war: oben haben sich Kardinäle und Prälaten auf der Galerie versammelt, unten sehen wir die spannungsvoll wartende Menschenmenge. Gben sett der älteste der Kardinaldiakonen, nachdem er die Mitra des Papstes in die Hände des Afsistenten gelegt, dem Neuerwählten die Tiara aufs Saupt, deffen würdige Erscheinung gang in goldschimmernde Gewänder gehüllt und in Hochrelief gearbeitet ist, um wenigstens von unten trot der Entfernung einigermaßen gesehen zu werden. Die Anordnung der mitrengeschmückten Geistlichkeit rechts und links in der offenen Bogenhalle, deren Architekturan die Venediktionskanzel Pins' II. in Rom erinnert, ist steif genug, viel beseber ist die Volksmenge unten. Hier haben sich Männer und Frauen, Arme und Reiche, Alte und Junge in festlichem Gedränge zusammengesunden, den seierlichen Krösunngsakt mitzugenießen; Trompeter zu Pserde und zu Fuß begleiten das Ereignis mit schmetkernden Fansaren, und schon sind die malerisch gekleideten Schweizer mit ihren langen Stäben bemüht, für die Krönungsprozession den Weg durch die Menge zu bahnen.

Der kleine rothaarige Hund, welcher sich gang im Vordergrunde des Bildes ver= gnügt, gehörte nach den Berichten eines gleichzeitigen Chronisten dem Pandolfo Petrucci; als seinen Serrn bezeichnet die Tradition jenen vornehmen Mann, welcher mit der erhobenen Rechten links daneben in Begleitung eines orientalisch gekleideten Alten erscheint. Pandolfo Petrucci, der fraftvolle Thrann Sienas, unter dem die Stadt sich zu nie geahnter Blüte empor= schwang, ift der lette vornehme Gonner gewesen, deffen sich Pinturicchios Runft zu erfreuen gehabt hat. Wir wissen schon aus dem Brief des Gentile Baglioni, daß der Gewaltherrscher im Frühjahr 1508 ungeduldig auf die Rückfehr Pinturicchios nach Siena wartete, der damals gerade in Spello am Altarbild für San Andrea be= schäftigt war. Aber der Künstler scheint es nicht eilig genommen zu haben mit feiner Rückfehr; allem Unschein nach ging er zuerst nach Rom, wo sich unter den Malern, die Julius II. damals in den Sianzen beschäftigte, auch Berngino befand. Seine Soffnungen, wenn er wirklich folche hegte, an dem ungeheuren Wettstreit aller Rünfte teilnehmen zu dürfen, der damals den Batikan belebte, erfüllten sich nicht; Raffael und Michelangelo behaupteten das Feld, da gab es für Leute, wie Bintu= ricchio, nichts mehr zn thun. Go tehrte er nach Siena zurud, wo ihm seine Ur= beiten in der Libreria für alle Zeit den Vorrang unter den Kimftlern sicherten. Sier wurde ihm im Anfang des Jahres 1509 ein zweiter Sohn geboren, den nie= mand anders als Luca Signorelli aus der Taufe hob. Es ift sehr wahrscheinlich,

daß gerade damals der große Meister von geschichten illustriert und Madonnenbilder

Cortona in Pandolfos Diensten stand, gematt hatte, dessen Ruhm vor allem auf daß er damals gemeinsam mit Pinturicchio seine historischen Wandbilder und seine



Mbb. 111. Bius II. auf ber Rreugzugsfahrt in Uncona.

die heute nur noch in Trümmern erhal- Landschaftsmalereien gegründet war, wurde

tenen Fresken im Palazzo Petrucci malte. nun auf einmal noch durch seinen mäch= Binturicchio, der bis dahin nur Heiligen- tigen Gönner in die Welt der Autike ein=

geführt. Während der ernste Signorelli Liebesgeschichten und Bacchanale malte, versuchte sich sein Genosse an Schilderungen aus der Odyssee, von denen heute leider nur noch eine einzige erhalten ist.

Das Fresko (Abb. 113), welches nach mancherlei Frrfahrten in die englische Na= tionalgalerie gelangte, stellt die Uber= raschung Penelopes durch die Freier dar, wie sie das Totengewand des Laertes, das sie am Tage gewebt, des Nachts wieder auftrennt. 1) Die trene Gattin des viel verschlagenen Odusseus, nicht eine ernste, durch den Kummer gealterte Benelope, sondern eine frische umbrische Franengestalt fist im stillen Frauengemach am Webstuhl. Ueber ihr an der Wand hängen des Gatten Röcher und Bogen, seit langen Sahren unbenutt, wehmütige Erinnerungszeichen fei= ner männlichen Rraft und Gewandtheit, die keine frevelnde Hand berühren darf. Zu den Füßen der Herrin sitt die dienende Magd, gesenkten Hauptes, scheinbar gang in die Arbeit vertieft, welche ein mutwilliges Räglein stören will, das mit dem Barnknäuel spielt. Pinturicchio hat hier noch einmal ein so reizendes Frauenidull ge= schaffen, wie es ihm vor vielen Jahren schon im Appartamento Borgia gelungen war, aber während dort der Besuch Marias die friedliche Stimmung nur erhöht, ver= ursacht hier der Eintritt des Freier eine plötliche Störung. Allen voran stürmt der freche Antinoos, der in des Künftlers Phantasie die Gestalt eines feinen Junglings angenommen hat, mit zierlich ge= fräuselten Loden, in der reichen kleidsamen Tracht, wie sie die vornehmen jungen Lente in der Renaissanceperiode trugen. Gilig dringt er vorwärts, um Penelope zu ver= hindern, den Betrug zu verbergen. "Da haben wir's ja," will die vorgestreckte, geöffnete Rechte sagen, während der Zeige= finger der Linken drohend erhoben ist. Sinter ihm haben seine Mitfreier Salt gemacht, weniger gesonnen, wie es scheint, den geheiligten Frieden des Franengemaches zu stören. Der erste ist ein liebenswürdiger Junge, viel zu kindlich, als daß man seine Freiersgedanken ernst nehmen könnte, nebenbei, wie der Falke auf der behandschuhten Rechten bezeugt, ein eifriger Jägersmann; der ältere Freier hinter ihm trägt einen fremdartigen Typus zur Schan und blickt mit einer Gebärde des Erstaunens auf Penelope; zwei andere Freier folgen.

Die schwer gekränkte Frau hat die Fas= fung feineswegs verloren. Thre Füße ruhen noch auf dem Tretbrett des Web= stuhles, die Thätigkeit ihrer Sände ift eben erst durch den Gintritt der Freier unter= brochen, der Blick ihrer Augen ift gesenkt. Auch die Dienerin blickt zu Boden, schein= bar in der Arbeit fortfahrend, in Wahrheit aber um ihr schlechtes Gewissen zu ver= bergen, denn sicherlich ist sie eine der "empfindungslosen Mägde", welche die Herrin an die Freier verraten haben. Wieviel Grazie und Anmut offenbart sich in jeder Bewegung Venelopes, wie ruhig ist ihre Würde und Selbstbeherrschung in dieser peinlichen Lage, wie rührend das resig= nierte Lächeln auf ihren Lippen und der gesentte Blid des thränenumflorten Anges!

Durch eine weite Fensteröffnung sieht man im Hintergrunde auf ruhiger See das mächtige Segelschiff des Odysseus. Der Held ist selber an den Mastbaum gebunden, und auf dem Wasser tanzen die singenden Sirenen. Um User aber hebt sich das Zanderschloß der Circe ans den Fluten empor, und hier erscheint die Göttin selber zwischen Löwen und Kanthern und den in Schweine verwandelten Gefährten des Odysseus, der in besehlender Haltung vor ihr steht.

Wer den allmählichen Niedergang aller schaffenden Kräfte bei Pinturicchio in den letzten Fresken der Libreria verfolgt hat, den überrascht die frisch gestaltende Phanstasie, welche der Meister in dem reizend naiven Penelopebilde noch einmal an den Tag legte. Ein ähnlicher Zauber ruht auch auf dem Bisionsbilde von San Gimisgnano, das in diesen letzten Jahren entstanden sein muß, er verklärt wie die leuchtende Glut sterbenden Abendrotes das letzte bezeichnete Wert des Meisters im Palazzo Borromeo in Mailand, ein Meisterstück in seiner tiesen, gesättigten Färbung, in der miniaturartigen Feinheit der Malerei.

<sup>1)</sup> Homer, Odnsse XIX., Bers 123 — 155. Ich verdanke meinem verehrten Freunde Prosessor E. Petersen in Kom den Hinweis auf die eigene Erzählung Penelopes, aus welcher die Darstellung geschöpft ist. Berenson bezeichnet in den Central Italian Painters noch ganz neuersdings das Bild fälschlich als Rückfer des Odnssens.

Das Bildchen stellt die Kreuztragung Christi Gine selbständige Darstellung aus der dar (Abb. 114), ist in einen kunstvollen Leidensgeschichte Christi muß bei Meister Arabestenrahmen eingefaßt und trägt ein Bernardino überraschen, der seine Runft



Abb. 112. Die Krönung Pius' III. Siena. Libreria. (Rach einer Photographie von Gebrüder Alinari in Floreng.)

Cartellino mit der Aufschrift: Dieses Wert immer nur in den Dienst alles dessen geift von der Sand des Pinturicchio aus ftellt hat, was es im Menschenleben Schones, Perugia 1513.

Erfreuliches und Glanzendes gibt. Mur

ein einziges Mal hatte er in jüngeren Jahren ein wirklich ergreisendes Bild des leidenden Erlösers geschaffen, in der Beströnung der Altartasel von Santa Maristra Fossi. Das dort verkörperte Christussideal gelangt auch im Mailänder Bildezum Ausdruck, wo der Weltheiland in ansrechter Haltung durch das grüne Thal dahinschreitet, ohne die Last des schweren

Hohepriester des Alten Bundes trägt, deuten auf den Opfertod des Lammes. Erbarmungslose Schergen ziehen ihn und treiben, aber sie thun seiner geheiligten Würde vergebens Gewalt an; brutale Ariegsknechte drängen die jammernden Weiber zurück. Ein nicht mehr kunstvoll komponiertes, sondern der Natur selber abgelauschtes Landschaftssemälde erhöht die ergreisende Stimmung



Abb. 113. Penelope von ben Freiern überrascht. London. Nationalgalerie. (Nach einer Photographie von Franz Sansttängl in München.)

Kreuzes zu empfinden, das ihm auf der diese Bildche Schulter ruht. Der schmerzensreiche Blick Bernardinos des dornengekrönten Hauptes ist ein wenig gezeitigt hat. zurückgewandt, als wolle er noch einmal die wehklagend folgende Mutter suchen, das hatte Pinturik blutrote Kleid mit den goldenen Orna- heimgesnicht, swenten über Saum und Brust, wie sie der am 11. Deze

dieses Bildchens, in dem die Aunst Meister Bernardinos eine stille, föstliche Nachblüte aszeitigt hat.

Schon am 7. Mai des Jahres 1513 hatte Bintnricchio, von förperlichen Leiden heimgesincht, sein letztes Testament gemacht; am 11. Dezember desselben Jahres starber in Siena und wurde im Oratorium des Stadtviertels Jstrice beigesett. Zwei grundverschiedene Versionen, die wir über sein Ende bestien, beruhen auf leeren Ge-

<sup>1)</sup> Ein Kruzifig beim Marchese Visconti=Be= nosta in Mailand ist mir leider nicht bekannt geworden.

rüchten und verdienen feinen Glauben. rühmen, so vielen Bapften gedient zu haben, Gine nimmer raftende Thätigfeit hatte die wie Meifter Bernardino. Mit dem ersten Rrafte des umbrischen Meisters frühzeitig Roverepapst hat er seine glanzende Thatigaufgerieben, dazu famen ein unruhiges feit in Rom begonnen, mit dem letten



Mbb. 114. Die Rreugtragung Chrifti. Mailand. Palaggo Borromeo.

Temperament und vielleicht auch häusliche Sorgen.

Was war nicht alles begonnen und vollendet worden in der verhältnismäßig furzen Frist dieses merkwürdig fruchtbaren Lebens! Nur noch Michelangelo kann fich emporgestiegen, und der Name "Bintu-

hat er fie vollendet, und alle fünf Bapfte von Sixtus IV. bis auf Julius II. hatten ihn mit monumentalen Aufgaben betrant. So war sein Ruhmesstern, von der reichen Rultur der Renaissance getragen, mächtig

Sahrhunderte zu uns hindurchgedrungen sein. fein, hätte Bafaris leichtfertige Erzählung dieses Rünftlerlebens das Urteil der Nach= welt nicht getrübt.

Überdies hat Bernardino Betti, felber der lette Sprößling einer langen folge= richtigen Entwickelung, feine Schüler hinterlaffen, die fich felbständiger Bedentung rühmen fonnen. Er fteht an der Schwelle der Hochrenaissance, und die Triumphe Raffaels, seines treuen Gefährten in Siena, muffen noch wie Klänge aus einer nenen,

ricchio" wurde weit volltonender durch die wunderbaren Welt an fein Dhr gedrungen

Alls rein menschliche Versönlichkeit wird uns der "feltsame und phantaftische" Binturicchio immer ein fremdes, vielleicht nicht einmal fehr inmpathisches Wefen bleiben. als Künstler hat er uns überreichliche Ungerungen feines Denkens und Rönnens hinterlassen, und wir preisen bente seine Werte als die farbenprächtigften, liebens= würdigsten, wenn auch nicht immer gedankenreichsten Schöpfungen, welche der Renaiffancetunft überhaupt gelungen find.

## Inhalt.

| I.   | Charafter und Herknuft                                                     | ; |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| II.  | Die Baudgemälde der Sigtinischen Rapelle                                   |   |
|      | Die Capella Buffalini in Araceli                                           | , |
|      | Die Malereien im Palazzo Colonna. 3m Dienst Innocenz' VIII. Der Palast ber |   |
|      | Benitenzieri                                                               |   |
| V.   | Das Appartamento Borgia. Die Frestenreste in Orvieto. Die Malereien in der |   |
|      | Engelsburg                                                                 | , |
| VI.  | Die Tafelbilder                                                            |   |
|      | Die Capella bella in Santa Maria Maggiore in Spello                        | , |
|      | . Die Kapellen- und Chormalereien in Santa Maria del Popolo                | + |
|      | Die Dombibliothek von Siena. Die letten Werke                              |   |
|      |                                                                            |   |
|      |                                                                            |   |
|      |                                                                            |   |
|      |                                                                            |   |
|      | Die Litteratur.                                                            |   |
|      | wit withaut.                                                               |   |
| Jasa | ari ed. Le Monnier V. p. 264. Archivio storico dell' arte II. p. 183 ff.   |   |
|      | miglioni, Memorie di Bernardino Pin- (Dom. Gnoli).                         |   |
| CIL  | inglioni, memorie di bernardino i in-                                      |   |

| Vasari ed. Le Monnier V. p. 264.                 |
|--------------------------------------------------|
| Vermiglioni, Memorie di Bernardino Pin-          |
| turicchio. Perugia 1837.                         |
| Croive und Cavalrafelle, Geschichte der          |
| Italienischen Malerei. Deutsche Ausgabe.         |
| Leipzig 1871. p. 269.                            |
| Samarlow, Raffael und Pinturiechio in Siena.     |
| Stuttgart 1880.                                  |
| — Bernardino Pinturicchio in Rom. Stuttg. 1882.  |
| Termolieff, Die Werke ital. Meister in deutschen |

Galerien. Leipzig 1880.

cano. **B. Berenson,** The Central Italian painters of the Renaissance. N. York and London 1897. p. 90. p. 169

1855. p. 496 ff.

Palfor, Geschichte der Bapfte. Freiburg i/B.

**F. Ehrle e E. Stevenson**, Gli affreschi del Pinturicchio nell' Appartamento Borgia del Palazzo Apostolico Vati-

Seite



9. -

